

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







ES 847 1.27

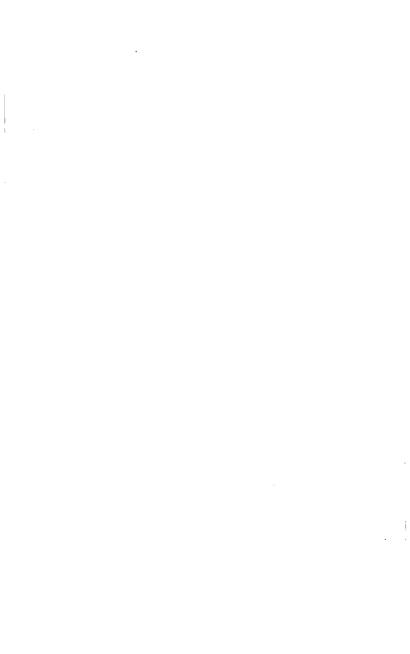

## Ludwig Tieck's

# gesammelte Novellen.

Bollftanbige auf's Neue burchgesehene Ausgabe.

Elfter Banb.

Berlin, Drud und Berlag von Georg Reimer. 1854.



## Judwig Cied's

# gesammelte Novellen.

Elfter Band.

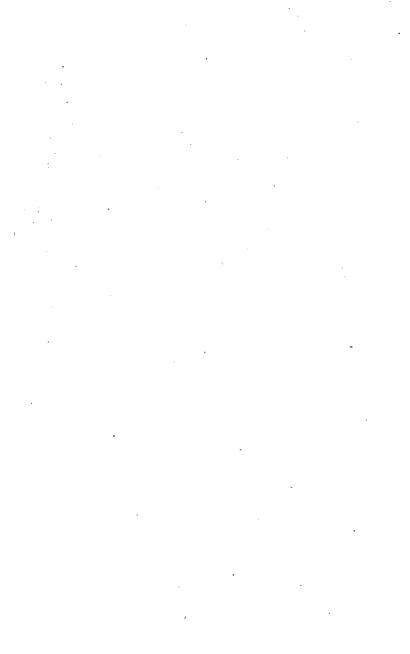

# Die Bogelscheuche.

Mährchen = Novelle in fünf Aufzügen.

1835.

Erfter Cheil.

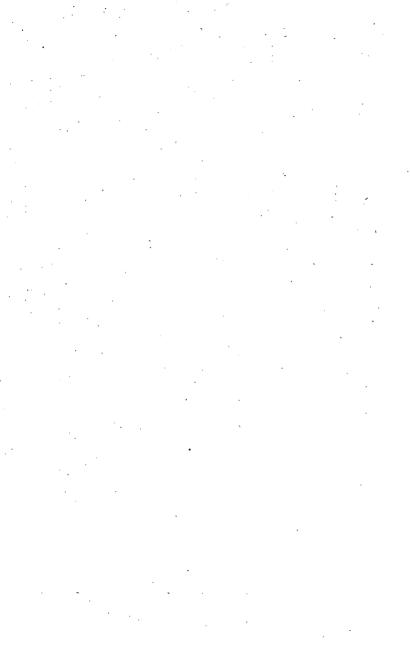

### Brolog. Borrede.

Ich könnte auch sagen, ich wollte meine bramatische Novelle bevorworten, damit sie der Leser, oder ein edles Publikum so entgegen nehmen, daß höchst es die Geschickte selbst um so annehmlicher oder verständlicher sinden, und sein Bergnügen daran sich heraus stellen möchte. — Es sormirt sich bei uns nach und nach wieder ein solcher Kanzleistol, der einem kinstigen Gottsched von neuem zu thun geben wird, um ein einsaches gesundes Deutsch daraus wieder herzurichten.

Da viese Novelle zugleich ein Drama ist, so hätte ich wohl ein Personenverzeichniß, ober einen Komödienzettel, wie es Sitte ist, geben sollen. Sehr viele neuere Stücke sehen einen solchen so sehr voraus, daß der Leser oder Zuschauer, wenn er nicht immerdar nachsteht, aus den auftretenden Personen gar nicht klug wird, und ohne das unterrichtende Verzeichniß ihre Verhältnisse nicht erfährt. Dieses nothwendige Uebel haben wir für entbehrlich gehalten, weil hossentlich in dieser schlichten sentimentalen Darstellung sich alles, was zum Verständniss gehört, von selbst entwickeln wird.

Es war auch einmal Sitte, in bem Personenverzeichniß ben Charafter und die Gemüthsart ber Auftretenben turz

anzugeben, so wie bas Alter, eben so auch bie Rleibung obenhin anzuheuten. Diefe robe unbeholfene Anfänge einiger unserer früheren Dramatiker, wie schwach nehmen fie fich gegen bas aus, mas feitbem in aller europäischen Literatur geschehen ift. Wir lefen jest teinen Roman ober teine Ergablung, in ber unfere Phantafie nicht burch Beschreibung bes Rostums, ju beutsch, ber Rleiber, unendlich gebildet wird. Es liegt uns als morglischen ober fühlenden Menichen vielleicht gar nichts an biefem und jenem Lump, welchen ber Erzähler auftreten läft, ob er lebt, ftirbt, ober fich beffert, ift uns völlig gleichgültig; es mare auch unbillig, vom Berfaffer zu verlangen, baf ber Rerl und intereffire, ba unfer Berg fich einmal nicht zwingen läßt; aber im fogenannten Plastifchen wird uns alles flar, was ber Lump für Dembsärmel, Sofen, Ramafchen u. bgl. getragen batte, ob viele ober wenige Anopfe auf feinem Rode, ob biefe metallene ober besponnene maren. Go erheben wir uns burch vieles Lefen. baf wir bie Natur und Birklichfeit endlich felbft anschanen lernen, und jeder von uns fann nach einigen Jahren Infpettor einer fürftlichen Barberobe merben. Gin großes, reides Talent, welches feine Kunft ber Darftellung oft gemißbraucht bat, bat alle feine Rachahmer in ichreibenbe Schneiber, ober zuschneibende Schreiber verwandelt. Seitbem ift benn auch unfer Theater noch weit mehr wie ehemals eine Unterrichts-Unftalt für bie Schneiberfunft geworben, und wie benu die Bubne mit Recht eine Schule ber Sitten genannt wurde, so kann es mohl nur ein Ungebildeter tadeln, wenn man bort in Kleibung und Auskaffirung fo oft bas gang Bagliche und Abgeschmadte fieht, fei es in blechernen Ruftungen, Stacheln an Rnie und Ellenbogen, Bifferhelmen mit boch aufrecht stebenben Webern, ober Tricot-Angligen und Stiefelden nach Art ber Springer und Seiltanger, ober bie

wiberwärtigen Hauben, klafterbreiten Schultern und Poschen ber Damen, Haldkrausen u. bgl., ober was man die Charakter-Anzüge und das fremdartige Kostüm nennt. Denn da uns mur so selten vergönnt ist, das wahrhaft Schöne hervorzubringen, dieses auch, wenn es erscheint, die Sinne der meisken Menschen in ihrer schläfrigen Ruhe läßt, und also fast nur negativ bleibt: so ist der Bersuch, durch die Darstellung des wahrhaft Häßlichen den Schönheitssinn durch den Gegenssatz zu wecken, gewiß mehr als zu billigen.

Ich sollte nun ebenfalls bestimmt angeben, wie es auch allgemein gebräuchlich ist, in welchem Jahrzehent unser Stild spielt, ob 1530, oder 1790, oder 1805, oder 1830; ob es auf eine, und auf welche politische, religiöse oder literarische Revolution sich bezieht; ob es auf einen Tag, den b. Dec. etwa, oder den 19. Junius sich beschränkt: doch ist es wohl besser, der Phantasie des Lesers nicht solche Fesseln anzulegen. Darum ist auch nicht bestimmt worden, ob die Scene in Wien, Berlin, Dresden oder Petersburg spielt, oder in und bei Jüterbock, Baruth, Heilbronn oder Ludwigslust. Sie ist eben allenthalben und nirgend, vielleicht tritt sie, ohne daß der Zuschauer es gewahr wird, in die Stube dieses oder jenes Lesers.

Wenn wir also das Gebicht, ober Stück, oder Luftspiel nun in Scene setzen und über die Bühne oder die Bretter schreiten lassen, so wissen wir immer noch nicht, wie die Leistungen unserer spielenden Personen sehn und ausfallen werden. Das Stück ist aufgeführt, hat gefallen (im jetzigen Deutsch: hat Anklang gefunden, oder hat angesprochen), die Romödianten (Künstler, Leister, Mimen) haben gut gespielt: es wäre uns lieber, so nach alter Weise sprechen zu dürfen.

Auch laffen wir es uns nach alter Methode beifommen, bas fentimentale Luftspiel in Aufzüge abzutheilen, was bie

Mobe bei manchem Theater auch zu Abtheilungen umgestempelt hat. Der alte lebersetzer bes Holberg sagt Abhandlung, nicht ganz zu verwerfen und fast so gut als Handlung, ober Aft: ber Name erinnert baran, daß wir eine Handlung erwarten bürfen, ober eine Geschichte, die mehrere Handlungen zuläst. Unbegreistlich scheint es, wie es ein Schaustück in Einer Abtheilung geben könne, und doch lesen wir dergleichen auf Komödienzetteln hochgebildeter Städte. Würde man wohl je sagen: Diese Schublade besteht nur aus Einer Abtheilung?

Auch die Dekorationen werden nur in so weit beschrieben werden, als es eben nothwendig ist. Wie wichtig sie in neuer und neuster Zeit geworden sind, ist mir freilich nicht unbekannt, sie spielen oft mehr als die Klinstler und Mimen.

### Erfter Anfang.

#### Erfte Scene.

Aftronomifche Beobachtungen.

Es war ein hubsches schattiges Platchen, eine Biertelftunde von bem fleinen Städtchen Orla, in welchem fich in ben Nachmittagestunden einige gute Freunde bes Burgermeiftere Beingemann zu versammeln pflegten. Hier war Beinzemann gern im Rreife feiner Bertrauten gang frob, weil er hier völlig aller feiner burgerlichen Befchäfte und Obliegenheiten vergaß, ober vergeffen wollte. An biefer einfamen, bochgelegenen Stelle batte er, ohne die Roften gu scheuen, einen geschmactvollen Pavillon, ober ein Lufthaus erbaut, in welchem er auch zuweilen in ber Racht schlief, um feine aftronomischen Beobachtungen vorher recht in Rube anftellen zu tonnen. Denn bie Aftronomie mar feine Leibenfchaft, ober fein Stedenpferb, bem er alle feine Stunden widmete, die er feinen Rathsgeschäften, ober feinem ziemlich ausgebreiteten Sanbel entziehen tonnte. Auf bem Lufthaufe befand fich baber ein fleines Observatorium, mit ben nöthigen Inftrumenten verseben, und bier verweilte er oft in langen flaren Winternächten bis jum Morgen, um ben Mond, ober vie Gestirne zu belauschen. Er hatte vieses Häuschen und ben kleinen Garten, welcher es umgab, mit dem vornehmen Namen "Heinzemanns Ruhe" getauft, worüber sein Nachbar und Schwager der Gastwirth Peterling ihn oft neckte und ärgerte, der den Ort gewöhnlich, da er sich für einen Chemiter und Laboranten hielt, nur den faulen Heinze zu nenen pflegte. Beide Männer, wenn sie sich besuchten, stritten oft freundschaftlich, zuweilen auch wohl heftig, weil jeder dem andern das Unnütze und Thörichte der Bissenschaft, welcher jener nachbing, deutlich machen wollte.

Heut war Peterling hinaus gekommen und hatte sich bereben lassen, ben Abend ebenfalls in Gesellschaft seines Schwagers auf bem Belvebere auzubringen. Man erwartete noch einen britten Freund, ben Senator Ambroslus, welcher aber erst in ber Racht mit seinem Bagen eintreffen konnte, ba die Stadt, in welcher er wohnte, im Gebirge lag und vier Meilen von hier entsernt war.

Beterling ließ es sich gefallen, von Zeit zu Zeit durch ben aufgerichteten Tubus in den Bollmond zu schauen, der in aller Pracht vom reinen dunkelblauen himmel hernieder schien. Es ist doch bedenklich, sagte er kopfschüttelnd, ob dieser Erdtrabant ein ausgekohlter, verbranuter und bankerotter Welkkörper ist, ohne Wasser, wie sie sagen, und also wohl auch ohne Begetation, — oder ob er Atmosphäre und nährende Kräfte hat, Bewohner irgend einer Art, oder ob das ganze Ding nur hingehängt ist, wie die Glaskugel in des Schusters Wertstätte, oder die großen Messingscheiben, die den Laden des Gewürzkrämers hell machen.

Man geht eben, antwortete Heinzemann, mit bem Zeibalter fort, bald ist man gezwungen, ben Sat und bie Lehre, bald nachher wieder bas Gegentheil anzunehmen. Man kann aber aus allem Wechsel sich bas Wahre heraus suchen.

Das sogenannte Wahre ift aber oft nur verlegene alte Baare, fubr Beterling nicht eben fein in die Rede bes Aftronomen. Das ift es ja, was ich fage, bag biefe Biffenichaft, bie boch auf ber allersicherften Bafie, ben Bablenverhältniffen und ber Mathematit zu ruben fcheint, fich bennoch immerbar verwandelt, und in jedem Jahrzebent beinab bie Sauptfragen auf andere Weise zu beautworten fucht. Berftebt mich recht. Schwager: fo ber ganze gestirnte Simmel. alle biefe ftarter und ichmacher leuchtenben Buntte, biefe Blaneten mit bem mannigfaltigen Schimmer, Die Sternbilber, und bann bie Schwindel erregende Milchftrafe, oben ein, wie heute, ber volle, runde, tupferfarbene Mond binein gehangen, alles bas gefällt mir am beften, wenn ich es noch beut zu Tage fo anzuseben ftrebe, wie in jener Beit, als ich noch ein bummer Junge mar. Glaubt mir nur, wenn man fich wieber in biefen Stand ber Unschuld binein bentt, fo bat ber Nachthimmel fo etwas feierlich fromm Religibles. fcauerlich Erhabenes, baf unfere Betrachtung von felbit ein ftilles Bebet wird, daß ich in biefer eingestandenen Unwiffenbeit bas Allerhöchfte ahnbe. Euer Biffen und Rechnen, eure Rablen und Entfernungen, gemeffene Umtreifungen und bergleichen gerfplittern mein Gefühl, und gerftreuen mich weit bom Erhabenen weg. So ift mir benn eure Theorie völlig unintereffant. Und mas wift ihr benn eigentlich?

Halt! halt! Freund Beterling! rief Heinzemann mit einiger Heftigkeit, Euer Gefühl, ben frommen Sinn, ober wie Ihr es nennen wollt, will ich nicht autasten, aber baran laßt Euch begnügen und fahrt nicht über bas Ziel, in die Wissenschaft feindselig hinein. Ne sutor ultra crepidam! Ein wahres Wort. Bleibt bei der Sohle, beim Leisten, beim Schuh. Jener Bauerstnecht, mit dem ich einmal sprach, hatte in seiner Art auch nicht so ganz Unrecht, der meinte,

bie Stern - Racht sei ihm besonders auferbaulich, benn alle bie glänzenden Bunkte seien doch ganz gewiß goldene Rägel, die die Engel unter ihren Stiefeln und Schuhen eingeschlagen trügen.

Um die Sohlen nicht abzunuten, fagte Beterling lachend, er konnte sich nur Schuhe mit Nägeln denken, und ein solcher Leisten, über den wir nicht hinaus können und sollen, folgt uns doch gewiß allenthalben nach, so stolz wir uns auch geberden. Die Stiefeln haben einen Schaft, und auch das Geistigste ist nicht ohne dergleichen, und darum heißt es auch Wissenschaft.

Schlechter Wit, sagte heinzemann, mußte aber boch über ben Einfall lachen. Wir gerathen in ben Tieffinn, bemerkte er bann, und es ist gut, bag unser Schwärmer, Umbrosius, nicht schon zugegen ist, ba er nie unterläßt, uns beiben über unfern Aberglauben ben Text zu lesen.

Sier entstand eine Baufe im Gefprach, benn jeber von ben Rebenben bachte barüber nach, in wie fern man ihn wohl abergläubig nennen fonne. Es mar aber ber Fall, bag ber gelehrte Ambrofius feine beiben Freunde, fo oft fie beis fammen maren, ju bekehren fuchte, bie wiederum feinen Runftenthufiasmus nicht begreifen fonnten. Beinzemann, fo eifrig er bie Sterne und ben Mond beobachtete, fo gern er rechnete, war boch eigentlich ber alten, vergeffenen Aftrologie von Bergen ergeben. Er las bie alten Bucher, bie biefen Begenftaub abhandelten, mar aber meder mit ihrer Deutlichkeit noch Dunkelheit gang zufrieden. Er meinte nehmlich, Die Sache muffe fich noch von gar anbern Seiten angreifen laffen. Er gab nicht fogar viel auf die Ronftellation, um ein horvetop nach ben ehemaligen Regeln ju ftellen, benn wenn er auch die Wahrheit ber Grundanschauung anerkannte, fo schien ihm boch bie weit getriebene Confequeng allgu willkürlich, und er strebte mehr bahin, aus ber Totalität, aus allen Schöpfungen und Gestirnen, aus bem Kosmus selbst ben Einsluß auf bas Individuum zu entdeden. Diese Gestinnung kannte Beterling und meinte, wenn schon in der Aftrologie kein Grund und Boden anzutreffen sei, so verschwinde in dieser Unermesslichkeit auch die letzte Spur einer Ahndung.

Als iett fich ber Streit wieder entgunden wollte, fagte Beinzemann: Rein, mein lieber Schwager, halten wir beute Rube an biefem iconen ftillen Sommerabend, an welchem bie gange Ratur fo fuß befriedigt zu ichlummern icheint. Mein Freund! ich bin jest barauf aus, nagelneue Erfindungen ju entbeden. Dag man bie Schwere ber Luft wiegt, und ibre Barme ober Ralte ertennt, find nur Deffungen aus bem Groben; und feit Baro = und Thermometer in ber Welt find, bat man noch nicht einmal bedeutende Berbefferungen mit biefen vorgenommen. Wenn ich nun gum Beifpiel beobachte, baf bas Rrautchen, welches man beshalb noli me tangere nennt, bei jeber Berührung gitternd gufammenfährt; wie die Judenkirsche, fo wie fie nur vom Finger angefaft wird, alsbald einen bittern Geschmad erhält: wie einige Bluthen mit Berausch und startem Ton aufbrechen; wie frühere Naturbeschreiber so manche Wimbergeschichten von Bflanzen und Thieren aufzählen, die man jest viel zu voreilig als Fabeln verworfen bat: fo werbe ich überredet und überzeugt, baf Stanbfaben ber Blumen, Blätterfafern, Gallerte ber See und ber Fische, Blutben, bie in ber Luft schwimmen, und wer weiß, wie Tausenbe garter und leichter Stoffe uns noch Stalen, Taften, Bewichte und unendlich vieles liefern können, um Rrantheiten unferer Atmofphare gu ertennen, jene unfichtbaren imponderabeln Eigenschaften ber Luft und bes Lichtes zu gewahren. Best und andere Uebel

vorher zu sehen und abzuweisen, nahe Erdbeben woraus zu wissen, und zugleich mehr zu begreifen, wie unser seelischer Zustand auf den irdischen wirkt, und wie eine ganz neue und geistige Diagnosis möglich sei und auch ganz neue Mittel in unserer Heilfunde auftreten können.

Ihr werdet noch Mäufefallen für Geifter bauen und Dohnenstriche für umflatternbe Gespenster einrichten, daß fie sich wie die Krammsvögel fangen, sagte Peterling mit lautem Lachen.

Es ift ba nichts zu lachen, erwieberte Beingemann gang ernsthaft, wenn unser Mitrostop uns belehrt, baf in jebem Tropfen Baffer lebenbe, willfürlich fich bewegende Kreisthiere find, wenn man an biefen wieber Glieber unterscheidet, fo tommen wir bier icon auf Die ersten Buntten, mo Leben mit bem Tobe, Geift mit Materie eins ift. Unfere Inftrumente schärfen fich von Tage zu Tage, Die Entbedungen in ber Bipchologie nehmen zu. Magnetismus, Galvanismus, Eleftricität tommen uns in erhöhter Boteng entgegen, ber Somn = Ambulismus hat uns icon taufend Bebeimniffe verrathen, und fo tann es une nicht fehlen, bag fich unfere Wiffenschaft febr bald eines Theils bes Beifterreichs bemachtigt. Aber jene Fafern, Sommerfaben, Bluthenstaub und Aebnliches, als die letten Grengen zwischen Materie und Geift find es eigentlich, worauf ich meine Aufmerkfamkeit richte, um bas noch Unbefannte zu wiegen und zu meffen, und um eine Leiter zu bauen, auf welcher meine Ahndungen. bie fo beutlich in vielen Stunden meinen Beift erweden, hinauf klimmen können. Und bann ift mein Trieb und Bunfch, biefe Unermefflichkeit ber Sternenwelt und best Universums mit jenem Letten, fast Unsichtbaren bes Materiellen ju verknüpfen, um nicht bloß Schicksale ber Menschen und Stagten voraus zu miffen, fonbern auch die zarteften Regungen

bes herzens in mir und andern, und alle bem ahnliche Dinge zu erkennen. Denn eins spiegelt fich im andern, das Gröfte im Rleinsten, und umgekehrt.

Recht schön, sagte Peterling, könnten wir nur auch für unfer menschliches Ohr etwas Aehnliches, wie das Mikrostop fürs Auge ift, erfinden, um zu erfahren, was Fliegen und Pkilden sich erzählen, oder ob die Geister in den Blumen niefen, —

Over wie die Sphären singen, siel Heinzemann ein, benn durch die Verseinerung des Organs tann oft erst das Gewaltige und ganz Große zu uns dringen. —

— Mit Deiner Totalität wirst Du aber schon beswegen nicht ausreichen, weil die Natur, so wie sie die Regel schafft und sich in ihr bewegt, anch wieder den Gegensatz, die Unsregel einschiedt, damit sich an dieser die Regel selbst wieder erkenne und gleichsam an der Ausnahme rectisizire. Laufen die Gestirne, die zu unserm Weltsussem gehören, ihre gentessene Bahn, so scheinen die Kometen oder Irrsterne um so mehr hinter die Schule zu gehen und den Calcul umzustoffen.

Richts weniger als bas, sagte Beinzemann lebhaft, wir haben ja schon die Regel längst aufgefunden, nach welcher biefe wandelnden Fener = ober Wassersäulen wiederkehren müffen. Zwar fehlt es zuweilen, aber boch nicht oft, und wir kennen diese Burschen, die unsern Vorsahren so große Schrecken erregten, fast persönlich, und halten sie jetzt geringe.

Das ift aber, rief Beterling, im Widerspruch mit Deisnem Glauben an Borbebeutungen.

Laß nur, rief ber Freund, ich werbe ste in Zukunft noch einmal auf eine ganz nene Weise gebrauchen. Es kann mir gleichgültig sehn, ob ste einen Kern haben, ober nicht, ich glaube, daß die Alten, die sich schon etwas versucht haben, auch solibe werden, daß aber die jungen Anfänger und Kinber nur wie eine Art von Dunft ober Gas, ober etwas bem Aebnliches find. Nach ben neuften Entbedungen giebt es aber unendlich viel Kometen mehr, als man fich vormals einbifden konnte: es wimmelt und ichwarmt allenthalben voll von biefen Uranfangen ober Schwindlern. Es ift gar nicht unmöglich, baf wir uns bunbertmal in einem Dunftfreis eines jungen Rometen befinden, und es gar nicht wiffen, bak Beil und Unbeil baraus entsteht, bag er unfichtbar über unfere Stäbte und Relber mit feinem Schweife binburftet. Die groffen alten Rometen, von benen man fonft immer glaubte, fie luben Unglud, Rrieg, Sterben und Elend auf unsere Erbe ab, thun vielleicht gerade bas Gegentheil. Inbem fie une vorbeifahren, ziehen fie wohl aus unferer Erbe und Atmofphäre fo manches hemmende, Störende und Berfinfternbe an fich, um fich felbft nur ju confolibiren, baf wir fie als unfere Bobltbater aufeben können. War beim Rometen im Jahre Gilf bie Site in unfern Landen ftarter und anhaltender, als gewöhnlich, fo braucht es gar nicht baber zu rübren, bak ber Romet felbst bies Feuer in unfere Atmofpbare gok: er bat ibr vielleicht nur falte und mafferige Theile entzogen, er bat vielleicht bie Site aus bem Erdförver felber hervorgelodt, und fo ben beifen Sommer und Berbft Wie ber Bein häufiger und ftarfer murbe, als gewöhnlich, fo ift es auch bentbar, bak ber Beift bes Denschen ftarter als fonst sich regte, fei es in That ober Entfoluf. Begreiflich, baf, mehr aufgeregt, Buonaparte ben Plan zum ruffischen Feldzuge zu groß entwarf und fühn, baf nachber seine Armee untergeben mufte. Und auf biefe Art ift es auch möglich, bag nach ben Erscheinungen großer auffallender Rometen immer etwas Dentwürdiges geschieht, und fo mare benn auch auf biefem Wege bas alte Borurtheil gewiffermaßen wieber gerechtfertigt.

So waren also biese Kometen, fiel Beterling nach einer Bause ein, nicht unbillig jenen Mist- ober Mill-Karren zu vergleichen, die von Zeit zu Zeit durch die Städte ziehen, um Strafen und Märkte vom Kehricht, Schutt und Schlamm zu säubern.

Du haft, rief Heinzemann aus, eben so, wie Prinz Heinrich, immer die abschmeckendsten Gleichnisse in Bereitschaft. Aber Deine alchemischen Arbeiten, Deine Aufgabe, aus den unedlen Metallen das ebelste und höchste zu bereiten, dieser Goldmacherei soll man immer die größte Achtung zollen, und doch sind alle Natursorscher darüber einig, daß diese Sucht gerade der krasseste Aberglaube sei, denn Gold ist jest ein Element, so gut wie die übrigen Metalle geworden.

Bas tummern mich benn die Naturforscher! rief Beterling in bobem Gifer aus: Diefe follen bei ihren Spftemen bleiben, Die fie felbst alle vier Jahre andern, und mir nicht in meine fünftlichen Kreife binein ftolpern. Und begriffeft Du boch nur felbst erst einigermaßen, mas ich will. ift ja ber fraffe Brrthum fo vieler Jahrhunderte gewesen. baf bas Gold bas ebelfte ber Metalle fei. Der Grundirrthum hat alle Alchemisten, auch bie besten, wie einen Baracelfus und feine vorzüglichsten Schüler, auf eine gang faliche Babn getrieben. Gegen mir ben fall, es gabe fein Silber, Gifen und Rupfer, fonbern nur Gold, fo murbe wegen feiner unbehülflichen Schwere, noch mehr aber wegen feiner charafterlosen Weiche uns bas Wesen auch jum unbebeutenbsten Befafe, felbft zu einer Raffeetanne, völlig unbrauchbar febn. Mus biefer Weiche entspringt freilich wieber, weil es gar feine Sprobe bat, feinen Wiberftand ausübt, feine mahrchenhafte Dehnbarkeit. Gold ift alfo fo wenig bas beste Metall, baf es im Gegentheil ein frant geworbenes, im Absterben begriffenes Aupfer ist. Es steht ben andern Metallen wie die weißen Mänse, die Albinos und Kalerlats den gesunden Wesen gegenüber. Ich arbeite also dahin, den spröden, starren Geist durch Zusäte und Umschmelzungen allgemach aus dem Kupfer zu treiben; etwas zu sinden, was die Schwere vermehrt, denn die Spröde, das Ausstreben, giebt dem Kupfer, noch mehr dem Eisen, die Leichtigkeit. Ich muß nach meinem Systeme die Wetalle also maceriren, ängssten, quälen und tribuliren können, wie ein Doktor den besten gesunden Kranken, daß meinen Patienten endlich der Starrsssungen gebrochen wird, und sie sich in Melancholie, Lebensüberdruß, Angst und Berzweissung nach völlig überwundenem Widerwillen entschließen, Gold zu werden.

Der Streit hatte wohl noch langer gewährt, wenn ihn nicht ein vorfahrender Bagen unterbrochen batte. Manner eilten binunter, um ben Dritten au empfangen. welcher tein anderer als ber Senator Ambrofius mar. Diefer warf fich in die Arme feiner Freunde, und Alle begaben fich in ben untern Saal, wo man inbessen bie Tafel augerichtet Dan feste fich und Ambrofius ichien febr fröhlich. fich wieder in ber Gefellschaft feiner Freunde zu befinden. Er geftand es auch auf Befragen ein, indem er fagte: Wenn man fühlt, baf man feine Bflicht gethan, wenn man alles, was bas Baterland erwarten barf, erfüllt babe, fo tonne und muffe man heiter und vergnugt febn. Die beften Denichen, fuhr Ambrofins fort, leiben barum oft an übler Laune und Melancholie, weil fie fich felbft nicht gefteben wollen, wie fie aus Berftrenung, Trägbeit ober Bergnugungssucht mit ihrer Zeit nicht gewiffenhaft genug umgeben und beshalb ihre Obliegenheit verfäumen; nun geht ber Drud bes Borwurfs mit ihnen herum und verbittert ihnen jebe frobe Stunde.

Alle waren bei Tische vergnügt. Es fehlte nicht, daß zu Zeiten gestritten ward, weil jeder dieser Freunde für seine Beschäftigung eine unbedingte Hochachtung sorderte, das Studium der Genossen aber nicht würdigen mochte. Indessen, da sie des Streites schon gewohnt waren und Jeder die Eigenheiten des Andern kannte, so siegte die gute Laune, und Keiner ging zu gehässigen Bitterkeiten über.

Besuchen müßt ihr mich jetzt, meine Freunde, sagte endslich Ambrosius, ich kann euch euer Bersprechen nicht länger erlassen. Was sind benn die vier Meilen? Und ihr kommt in eine schöne Segend, in eine freundliche Stadt, auch der Umgang ist gut, die Bildung nimmt zu, und die Mehrzahl der Menschen hat den besten Willen. Auch seh' ich, wie mein Beispiel mit jedem Monat mehr auf meine Mitbürger wirkt. Denn darin, meine verehrten Freunde, versehlt ihr es, daß ihr euch zu sehr von der Welt zurückzieht, daß ihr euch isolirt und zu wenig den Künsten und den Grazien huldigt. Eure Bestrebungen sind zu achten, aber sie fördern hüchstens nur euch, nicht eure Zeit, sie wollen gar nicht einmal in diese einwirken: und doch ist das die ächte Aufgabe unsers Lebens, an der Bewegung der Mitwelt Theil zu nehmen und sie zu befördern.

Die beiben Freunde stimmten ein, wenn auch etwas unwillig. Du haft Dich ganz der Aunst gewidmet, Freund Ambrosius, sagte Beinzemann, und diese kann doch nur oberflächliche, leicht erlöschende Wirkungen hervorbringen.

Wenn ste nicht ins Leben tritt, freilich, erwiederte Amsbrofius, sie muß sich aber nicht isoliven und von der Wirk-lichkeit zurückziehen, wie sie leider nur zu oft gethan hat. Finden wir doch sogar beredte Kritiker, die uns sagen wollen, daß sie an ihrer Heiligkeit einbüßt, wenn sie sich mit dem Leben und bessen Bedürfnissen allzu vertraut macht.

In Ansehung ber Wiffenschaften, sagte Peterling, ist es wohl gut, wenn sie nicht zu gemein und populär werden, aber in Ansehung der Künste scheint es mir wirklich besser, wenn sie sich den Wenschen und der Zeit familiaristren. Was soll der Pöbel mit der Alchemie, wozu wäre ihm besonders die Astrologie nütze?

Böbel? nahm Ambrofius etwas empfindlich das Wort auf, für biefen find meine Bemühungen ebenfalls nicht, biefen Auswurf muffen wir ja vom Bolt unterfcheiben, um uns nicht von ber rechten Babn zu verlieren. Boburd, murben Die Griechen fo groß, und fteben für uns noch immer flaffifch und unerreichbar ba? Beil ihre Gemalbe, Bilbfaulen, Theater, Musik, alles öffentlich mar, weil sie ihre Lieber und Gebichte öffentlich absangen, weil Alles unmittelbar bem Bolle geborte, für biefes bestimmt mar und auf biefes wirtte. Unfere Tempel follten etwas Mehnliches febn, aber fie merben es niemals, weil fie oft verschloffen find, ber Gottesbienft zu feierlich ift und jene Beiterteit ber griechischen Nationalfeste nicht erlaubt. Unfere Gemalbe verschließen wir in Gallerien ober Balaften, an öffentlichen Orten feben wir nur felten Statuen, unfere Theater find flein und nur bem Bezahlenben zugänglich, unfere Gebichte werben nur gelesen auf bem einfamen Zimmer. Doch alles bies, wenn bie beffern Burger, bie ebleren Bebilbeten fich verftanbigen, muß wieber weichen und ber Deffentlichfeit Blat machen. Alle Sachen, Die man braucht, alle uns überkommene Einrichtungen, die irgend an bie Bilbnerei ober Architeftur grangen, alle Dobeln, Alles muß, insofern es öffentlich ift, in Runstwert verwandelt merben.

Wir kennen ja Dich, Du Fanatiker, und Deine enthufiastische Schwärmerei, sagte Peterling. In bem Babehause seiner Stadt ift vorn ein Ueberbach, wo Bauern und gemeine Leute untertreten, wenn der Regen sie überfällt, ober wo ein Babender wohl wartet, bis seine Wanne gefüllt ist; dahin hat er seine besten Aupferstiche kleben lassen. Aber wie sehen die Bilder jest schon ans; da überdies muthwillige Jungen und Handwerksbursche Manches hineingeschmiert haben.

Opfer fallen natürlich, antwortete Ambrofius, und müffen gebracht werden.

Beterling fuhr fort: Aus einer tatholischen Rapelle, die eingegangen war, hat er einen steinernen Gott Bater erstanden. Diesen hat er selbst, da er in alle Künste hinein pfusichert, in einen Neptun durch einen Meißel, Hammer und Spitzeisen umgeformt, ihm einen eisernen Trident in die Hand gegeben, und so steht das Wesen jetzt oben auf dem Marktebrunnen, und die jungen Weiber, wenn sie Wasser holen, sagen, sie fürchten sich, daß sie sich an der abscheulichen Fisgur versehen möchten.

Lacht nur, fagte Ambrofins, ich habe ihn aus gutem: Willen ber Stadt geschenkt, und ich weiß boch, daß sein Ansblid allgemach die Menschen bildet und für Runft empfänglich macht.

Die Bauern, sagte Peterling, halten wegen bes Dreis jads biesen Neptun für einen Knecht, ber Dünger aufladen will, weil sie biesen Tribent für eine Mistgabel aufehen.

Einerlei, rief Ambrofius in seiner begeisterten Stimmung, ich habe meinem Baterlande biese Opfer gebracht, und werde nicht ermüden, mehrere auf den Altar desselben nieder zu legen. Und gerade so, wie die Griechen die Runst immerdar in das Leben einzuführen strebten, werde ich es auf meine schwache Beise versuchen, und ich bin überzeugt, in wenigen Jahren werden mir die Besseren, und späterhin Alle nachfolgen. Es ist bekannt, wie die Griechen allenthalben Statuen aufrichteten; wo diese ausgingen, setzen sie wenige

ftens, um Feldmarten und Fluren ju bezeichnen, Bermen, Die unschickliche Figur bes Gottes ber Barten, beffen Unfittlichkeit wir unter keiner Bedingung nachahmen durfen, schütte ibre Früchte, und fo mar, wohin fich ber Blid wendete, Bötter= und Berven-Bestalt. Runft und Beschichte, benn auch Bottraitfiguren ichmudten Gaffen und Martte. Schon oft fprach ich mit meinen Mitburgern. Ift es nicht eine Schanbe, fagte ich zu ihnen, baf ihr biefe abichenlichen Lumpen, biefe garftigen Feben, Die fo schauerlich im Winde weben, in eure Felber jum Standal gebildeter Borfiberreifenden hinftellt? Diefe Gebilbe, Bogelicheuchen, Gefcheuche, ober Gefcheche. wie fie ber gemeine Mann nennt, machen unferm Nationalgeschmad bie allergrößte Schande, fie verscheuchen weit mehr Bilbung, Sitte und Runft, als jene Sperlinge und Rraben. gegen welche fie aufgerichtet find. Wie gefagt, ben unzüchtigen Briapus ber Alten will ich nicht empfehlen, benn in mander Rudficht waren jene trefflichen Zeiten zu rudfichtslos und ichlugen ber Moral und bem feinen Gefühl wie oft ein Schnippchen. Daf aber ber Schutz unferer Relber, Die Anstalt, Bogel vom Saatfelde, aus ben Schooten und Bohnen und anbern Früchten wegzuschenchen, eine berrliche, beneibenswürdige Beranlaffung ift, ber achten beutschen Runft Ranm und Bahn zu verschaffen, fällt zu fehr in bie Mugen, um es noch beweisen zu burfen. Alfo Figuren für biefe Barten lagt uns erfinnen, ftrenge Jeber feine Bhantafie an und förbere ein Gebilde zu Tage, meldes als Mufter für Nachahmer glanzend fei. Es ift nicht nothwendig, baf Ceres ober Demeter bas Brafibium über biefe neuen, funftmäßigen Bogelichenden führe; auch brauchen biefe Scheuchen, wenn wir fie einmal fo nennen wollen, nicht alle benfelben Charafter auszubruden. Der Gine fann neue Belben, Die etwa bas Baterland befreit haben, bagu nehmen, ber Andere berühmte Schriftfteller, welche die Dunkelheit bes Aberglaubens verjagten, wieder Einer solche Männer, wie Abam Smith, Thaer und ähnliche, die den Feldbau verbesserten und dem Mangel zu steuern suchten, oder Pädagogen, die selbst mit der Ruthe in der Hand siguriren dürften. Wie gesagt, der Kreis ist unendlich, denn auch sinnreiche Allegorien können erfunden werden. Nur Hand nuff angelegt werden, damit unsere Fluren bald von schönen Gestalten erglänzen.

Man gab mir zu, daß die bisher üblichen Bogelscheuchen gewiß keinen Plat in der Kunstgeschichte verdienten, und daß sich in diesem Zweige, wie in so vielen, von verständigen Männern Manches verbessern lasse; es sei aber viel leichter, zu sprechen und zu tadeln, als selbst zu handeln, und ich möchte also dahin streben, mein Ideal, wie man sagt, in das Leben treten zu lassen. Ich versprach es. Den ganzen Winter arbeitete ich im Stillen bei verschlossenen Thüren, und mit dem ersten Ostertage führte ich nun mein vollendetes Kunstwert auf mein Gartengrundstück hinaus.

Und, fragte Beterling, welchen Effett machte es?

Ungeheuern, erwiederte Ambrosius, mehr, als ich jemals träumen konnte, ja ich darf wohl sagen, unser ganzes Städtschen war wie trunken, die Senatoren belobten mich, die Bürger drückten mir die Hände, die jungen Leute brachten mir am Abend mit einem Fackelzuge ein begeistertes Bivat, das dann in den Straßen aus allen Fenstern wiederholt wurde. Die Reisenden waren erstaunt, fremde Künstler zeichneten den freundlichen Garten-Unhold, oder vielmehr den zierslich Scheuchenden, denn er ist, so wenig wie Achilles, ein wahres Monstrud de los Jardines.

Und wie fieht er aus, ber Rerl? fragte Beinzemann.

Ich will ihn euch beschreiben, erwiederte Ambrofius etwas verstimmt, und ich hoffe, daß ihr ihn binnen Kurzem

felbst werbet in Angenschein nehmen. 3ch babe ibn bochft tunftreich aus gebranntem Leber formirt, benn er muß, feiner Bestimmung nach, Wind und Better ertragen konnen. Sein Angeficht felbst ift braun, nur mit wenigem Roth tingirt, bie Miene und ber Ausbrud imposant, beun wenn er auch liebenswürdig fenn barf, fo foll er boch bas unnüte Gefindel erschreden, barum babe ich auch feine Stirn mit ftarten, fast buschigen schwarzen Augenbrauen bezogen. Die Augen felbst find beweglich, schwarze Korallen auf weißem Grund von Berlenmutter. Wenn bei fartem Winde nun ber Ropf gebreht wird, so funkeln und bligen bie Augen wie zornig. Ein fast breiedter But von Leber bedt fein Saupt, eine weiße Reber legt fich um biefen, wie bie, welche ben General be-Die Rleiber find auch Leber, ber Rod grun, fast wie ein altbeutscher; aber im vergolbeten Gürtel trägt er einen Sirfchfänger. Un ben Beinen bat er Ramafchen, mit vergoldeten Anöpfen, auf ben Schuben Schnallen. Beine, alles gebranntes Leber und unverwüftlich. In ben Armen, die natürlich beweglich febn muffen, balt er ein Schiefigewehr, feine moberne Buchfe, fonbern ein Inftrument, bas in ber Mitte zwischen bem Flip-Bogen und ber Armbruft fteht. Es ift eine Luft, es anzusehen, wenn ber Wind bie fcone graziofe Geftalt in Bewegung fest, wenn er fich nach allen Seiten wendet, ben Bogen fo balt und wieder fo, und wie bas unnüte Beflügel, welches unfere Pflanzungen verheert, eben fo viel Schauber und Angst vor diefer Figur empfindet, als fie bem gebildeten Menschenauge Entzüden erregt. Man tann nun, mas ben Charafter felbst betrifft, fich von meinem beweglichen Bilbwerf an ben Schüten Amor ober Cupido erinnern laffen, will bie Bhantafie feitwärts fdweifen; mag fie auch in ihm einen mobernen Apollo febn, ben fernher treffenben, fonft ift es mir auch gang Recht.

wenn man bes alten Engländers, des romantischen Freibeuters, jenes Robin Hood gedenkt, der in Sherwood, dort im grünen Walde als Jäger, Räuber und Liebender mit seiner Marianna und seinen lustigen Gesellen sein fröhliches Wesen trieb. Will ein prosaischer Jägersmann etwa den bairischen Hiesel in ihm wahrnehmen, so kann ich auch dagegen keine Einwendungen machen. Das ist eben die ächte Symbolik, daß sie an alles erinnert, und dennoch die Phantasie frei läßt.

So bift Du also gludlich, sagte Beinzemann, wenn Dein Beispiel auf Deine Mitburger wirft, und alle nach ihren Rraften so fünftliche Bogelscheuchen in ihre Erbsen ftellen.

Ein anderer, fagte Peterling, kann nun nächstens eine weibliche moderne Diana fabriziren, auch mit Flitbogen und Köcher, die zugleich wie Judith aussieht. Nebukadnezar müßte ein herrlicher Thoms zu einer Bogelscheuche sehn, wie er so in Demuth graset, und sich bann plötzlich aufrichtet, um die Raben wegzuschrecken, die ihm das Futter vor der Nase wegfressen wollen.

Rommt nur und seht, ihr Unglänbigen, rief Ambrosius aus. Laßt euch von meiner Tochter Ophelia alle Schön-heiten meines Gebildes auseinander setzen. Darin bin ich recht glücklich, daß das Kind so ganz in meine Ideen eingeht, sie schwärmt nur von diesem Adonis, wie sie den braunen Jäger will benamt wissen. Schon früh am Morgen wandelt sie hinaus, um sich an seiner Schönheit zu begeistern, und oft sindet sie der sinkende Abend noch auf dem Felde. Man kann sagen, sie lebt nur mit und in diesem Kunstwerke, ihr ganzes Gemüth hat sich dem Ideal zugewendet und das irdische Treiben ist ihr fremd geworden.

Aber wie benn? begann Beterling, Ihr verlangt ja, Freund, bag wir uns von biefen leeren Ibealen entfernen,

und alles, was Gedanke und Begeisterung will, in das wirkliche Leben einfließen und wirken soll. Wenn Ihr nun die eigene Tochter zur Schwärmerin erzieht so widerspricht sich Eure Lehre, und wir kommen wieder an den akten Fleck. Dihr ungeduldigen und stets zur Uebereilung geneigten Menschen! rief Ambrosius aus; ist es denn nicht ein großer und ewiger Unterschied, den die Natur in die Bestimmung des Weibes und Mannes gelegt hat? Aus Borliebe für den Hamlet erhielt dieses begabte Kind in der Taufe den Namen Ophelia, und die Borahndung, die ihr diesen Namen gab, sieht sich jett erfüllt, denn sie wächst immer mehr und mehr in dieses schöne Musterbild hinein. Ihr ganzes Wesen

sterblicher Begeisterung in vieses mein Kunstwert, Robin Hood, ober nach ihrer Dentung, Abonis verliebt.

Die Fenster des kleinen Saales, in welchem die Freunde ihr Mahl einnahmen, beherrschten die ganze Gegend. Der Wirth machte sie auf den klaren, wolkenlosen himmel aufmerksam. Indem man sich im Anschauen vertiefte, suhr es wie ein Gestirn feurig glänzend am Horizont hinab, und man sah hinter der sinkenden Flamme noch eine glänzende

Spur im dunkeln Blau. himmel! rief heinzemann aus, habt ihr bas Bunder bemerkt, Freunde, das Naturereignif?

ift in Liebe aufgegangen und fie tennt teine weltlichen Beburfniffe. Ihre Sehnsucht richtet fich burchaus nur auf bie Runft und bas Ueberirbische, und so ift fie mabrbaft mit un-

D ja, fagte Beterling, es war eine simple Sternschnuppe.

So ganz gewöhnlich boch nicht, bemerkte Ambrofins, es leuchtete gewaltig, wenn es sich auch nicht mit einer Feuer-kugel vergleichen läßt. Indessen sieht man in warmen Sommernächten bergleichen fehr häusig und es scheint mir nichts Auffallendes ober gar Wunderbares bei der Sache.

Wie ihr fprecht! rief ber Aftronom Beinzemann, was

ift eine Sternschnuppe? Ift bies Feuer = Bhanomen nicht etwas mehr, ale ein Dunft, ber fich elettrisch entzündet bat. wie unfere Bhyfiter behaupten? 3br. Beterling, fampft aegen bie größten Bahrheiten, welche bie Naturforfcher entbedt baben, wenn fie Guern Grillen nicht gufagen; 3br. Ambros, ftrebt nach einer populären, aller Welt begreiflichen und augänglichen Runftbarftellung, und lagt feine ber Theorien gelten, bie Guch nicht beifällig ift; wenn ich aber von ber gebeimen Wertstätte ber Natur etwas verfündigen will. fo hat keiner ein Dhr bafur, und jeder kommt mir mit ben frivolften Ginwurfen einbergefdritten, Die eure Lippen, menn ihr benn boch einmal höber steben wollt, gar nicht entweiben follten. Sternfcnuppe! 3a, ja, fo fagt ber Bauer auch. Dag bergleichen tein Geftirn ift, tein ewiger Beltforper, ober eine Sonne, bie etwa irgendwo in ben Brunnen fallt, tann ich auch zur Noth noch begreifen. Mit biefer Regation ift aber noch weniger als Nichts gefagt. Wir fprachen vorher von ben Rometen, und ber achte Aftrolog und himmelekundige munte auch wohl Rechenschaft ablegen können, mas benn eigentlich biefe fogenannten Sternschnuppen feien. Dag fie auch unterwege find, um fünftige Belten zu werben, und bak fie fich im Berunterschießen etwa als bie jungften unerfahrnen Sertaner und Quintaner manifestiren, mare eine thörichte Meinung. Bloke Dünfte? Bas ift benn ber Dunft Bas ift benn biefe Elektricitat? Bahrhaftig, wir verblöben felbst recht vorfätlich unfere Sinne, bamit fie nur bie Erscheinungen und Wirkungen ber Natur niemals mit feierlichem Staunen, ober mit freudigem Schauer betrachten. Fliegt ener Auge burch biefen ausgespannten weiten Sternenbimmel, und gewahrt bie nabern und fernern, bie fleinern und größern Lichter, wie manche fich bewegen, andere ftill fteben, wie unsere Erbe fich breht, und mit bem Monbe sympathetische Kreise beschreibt, und plötzlich reift sich ein großer leuchtender Funke los, und sinkt herab, ihr wift nicht wohin, ihr seht nicht, wo er entsteht, so könnte euch, seib ihr anders einer poetischen Stimmung fähig, dies Aufflammen auf manche Bermuthung führen, die leicht eure sogenannte Ueberzeugung auswägen könnte.

Peterling big die Lippen auf einander, wodurch er immer, wenn er nichts zu sprechen wußte, einen satirischen Einfall andeuten wollte, Ambrofius aber sagte ganz ehrlich: Nun, was kann benn eine solche Sternschnuppe, Deiner Ansicht nach, sehn und bedeuten?

Beinzemann fagte: Auf jeben Fall beutet es eine Beränderung in ber Gefammtheit ber Natur an, eine augenblidliche Störung ihrer fogenannten Befete. Ift Die Ericheinung ein Refultat, bas lette fichtbar werbenbe Symptom von taufend unsichtbaren Rraften, fo tann jett leicht, ferner ober naber, vielleicht in einem andern Lande, vielleicht jenseit bes Meeres, etwas Grofies, Unerhörtes vorgefallen fenn. wovon wir erft nach Wochen und Monden Runde erhalten. Sei es nun eine Beranberung in ber Erbe, fei es eine polis tifche Begebenheit, ein großes Unglud, ober wichtige Entbedung. Dorthin, nach bem Bebirge, fentte fich ber Flammenftreif, vielleicht geht in Deiner Stadt, Ambrofins, etwas Bichtiges vor. Bielleicht ift es in biefem nehmlichen Doment in einer gablreichen Gesellschaft becretirt worben, bak man bei euch ein großes Beer funftreicher Bogelicheuchen aufftellen will, um Deine große Erfindung erft mahrhaft vollethumlich zu machen. Bare unfer Beterling nur etwas mehr ber Anbacht fähig, fo mare in biefem Angenblick vielleicht ber hemmende Riegel gurudgeschoben worben, bie Ibee ware in fein Behirn und vermittelft biefes in ben Beift getreten, und er wüffte nun, wie man bas Gold aus bem Rupfer berftellen könne.

Ambrosius faßte die Hand des Rebenden und fagte mit bewegter Stimme: Ich nehme, theurer Freund, das Omen und die Borbedeutung an, welche Du mir in diesem herabschießenden Sterne geben möchtest. Sei es also, daß meine Mitbürger zum Enthusiasmus erwachen. Dann soll mir dieser Abend und dieser höchst seierliche Moment unvergeß-Lich sehn.

Beterling fagte: Dich hindert schon ein natürlicher Schnuppen oft genng in meinen Arbeiten, es brauchen sich nicht noch Sternschunppen meinetwegen zu bemühen.

Der Irbische muß ber Erbe anheim fallen, antwortete Heinzemann, wenn er auch bas Wunder selbst zu seinem handen follte. Darum verschweige ich auch billig meine Gedanken, die gar nicht verstanden werden möchten.

Sprecht zu mir, Freund, rief Ambroflus, ich bin jett auf eine Strafe gerathen, auf ber mir Eure Weisheit mehr als bisher einleuchtet.

So fei es benn gewagt! rief Beinzemann mit feier- lichem Ton.

Geburt und Grab — Ein ewiges Weben Ein wechselnb Leben —

Sehr wahr! Aber was nennen wir Geburt? die mechanische organische Zeugung der Thierwelt, wie gestaltet sie sich schon im Reiche der Pflanzen anders, und gewissermaßen geheimnisvoller! Bor den Steinen stehen wir da, wie vor verscholossenen Kammern, ohne Red' und Antwort. Wie entsstehen Quellen, Wasserbäche? Was geht in der Luft vor? Der Geist des Thieres, die Seele des Menschen? — Entsteht sie in der Zeugung, wachsen, entwickeln sich die Geister

mit bem Rörber? Waren bie erften icon früher? - Beift ift alles, mobin mir nur benten konnen, Die icheinbare Leere bes Universums, biefe ungeheuren 3wischenraume konnen nicht unbewohnt febn. Auch bie Wefen, Die wir anzunehmen gezwungen find, Die Geifter, muffen fich vermehren und fortpflanzen, Die Schöpfungefraft, Die allen Befen, bis zum fleinsten Moos, mit Bunbergabe eingebrückt ift, tann ihnen nicht feblen: aber muß bies Bunder gerade auf unfere menfche liche, ober nur auf eine abnliche Weife gefcheben? 3ch nehme. wie wir in aller Natur gewahr werben, auch für biefe unfichtbaren Befen eine Stufenleiter an, von Dacht, Beisbeit und Glückfeligkeit. Biele muffen, als ein Geheimnif, bas wir nicht versteben, sichtbar und freatürlich werben, andere wohl, um burch bie Bermischung mit ber Materie, und burch bas Leben und Weben in biefer, neue und geiftige Rrafte ju erringen. Das ift vielleicht bie Grundlage aller Schöpfung. baf ber felige Beift in Berbindung mit bem fogenannten tobten Stoff fich ein feineres Erfennen, eine eblere Rraft. eine fünftig größere Seligfeit erfämpft. Go ift es febr möglich, bag basjenige, mas mir Sternschnuppe nennen, nur Die unfern fterblichen Augen fichtbare Manifestation ift. wo ein emiger Beift fich ber Unfichtbarkeit entreift, fei es von Angft gebrangt, fei es Ueberfulle feines Glude, fei es freie Bahl, um in irgend ein wirkliches, fterbliches Leben eine Beit lang einzutreten. In welcher Beftaltung, ale Blume, Bogel, Fifch ober Menschenkind mogen wir biefem Frembling nun begegnen? Birb er auf une, auf unfere Gludfeligfeit einen Ginfluß üben?

Deine vorige Erklärung, sagte Ambrofius, baß biefe Erscheinung am himmel einen eblen Entschluß meiner Mitburger anzeige und verkunde, gefällt mir doch weit beffer, als biefe lette, die an das Schwärmerische grenzt. Wir

können ben Geift nur bilblich verstehen, und barum find bie Aufgaben und Bestrebungen ber Runft bie größten und ebelften unsers Lebens:

Berachte nur Bernunft und Biffenschaft, Des Menschen allerhöchste Kraft —

ich möchte lieber lefen:

Berachte nur bie Runft und Wiffenschaft.

Deine Lehre, sagte Peterling, wenn man etwas Consequenzmacherei hinzu bringt, hängt mit dem Falle Lucifers
und dem Sturz der bösen Engel genau zusammen. Für den Poeten vielleicht eine ganz leidliche Borstellung, die Dante, Milton und Klopstod auch mit mehr oder minder Glüdbenutt haben, aber für den Denker ist die Sache unbrauchbar.

Und doch, rief Heinzemann, giebt er selbst sein verehrtes Gold für ein krankes und abgefallenes Kupser aus. Trennt überhaupt nur immer recht scharf und konsequent, was die dichterische Anschauung, was die philosophische sehn könnte, so habt ihr schon die Basis der Natur und Existenz verloren. Der Denker, der beim Dichter nichts lernen kann, ist noch schlimmer daran, als der Dichter, dem das Denken übersstüssigig und lästig ist.

Es war spät geworben, Ambrosius ließ seinen Wagen vorsahren, und die drei Freunde begaben sich in demselben nach dem nahen Städtchen. In der Ferne tauchten aus einer sumpfigen Stelle viele spielende und hüpfende Irrlichter auf, und Peterling sagte in seiner schneidenden Weise: Siehe da, Freund heinzemann, tausend frische Geister, die sich losgerissen haben, um sich zu künstigen Tanzmeistern, Turnern, Philosophen, Tagesschriftstellern und Libellisten vorzubereiten.

Ihr zadiges, fahriges Leben ift schon jest merkwürdig genug, und wer ihnen nachläuft, geräth in Morast, so gut wie die Nachbeter ber Bietisten und der Kirchenzeitung.

Und was ift, Du schwacher, inkonsequenter Razionalist, an vieser Borstellung benn so Gebrechliches? fragte ber empfindliche Heinzemann zurud. Das Leben ist bas Geheimnis ber Welt, bas heißt, es ist die Welt und Alles, was ihr bavon trennen und abgesondert hetrachten wollt, halt bem Auge nicht Stich und ist auch keiner Betrachtung werth.

Das chaotische Sprechen, fagte Beterling, bereitet uns gut auf ben Schlaf vor.

Ambrofius flieg bei Beinzemann ab, bei bem er feine Wohnung fand, und Beterling ging nach feinem naben Saufe. Er fant feine Diener icon in tiefem Schlaf, befuchte noch eilig fein Laboratorium und legte fich bann nieber. Beingemann bachte noch feinen tieffinnigen Gebanten lange nach. und ihn beglückte ein schöner Traum, wie es ihm gelungen fei, in feinem Garten, vermittelft einem feinen Sprengfel. einen atherischen, febr gebilbeten Beift au fangen. biefem liek er fich über Alles unterrichten, mo er in feinem Biffen noch Luden fühlte. Ambrofius fchlief gleich ein und fab feinen schönen Robin Bood im Traum verschönert vor fich, und viele Brozeffionen, Die von allen Seiten fingenb berbeizogen: alle hatten Standbilber, weiblich, mobern, antit, und im Borüberziehen neigten fich alle Figuren ehrerbietig por biefem Apollo, ober Abonis, welcher in ebler Saltung boch in ben blühenben Erbfen ftanb.

### 3weite Scene.

#### Abichieb. - Trauer.

Um folgenden Tage icon reisete Ambrofius in feine Beimath jurud, nachdem er von feinen beiben Freunden bas beilige Berfprechen bekommen batte, baf fie ihn nach wenig Tagen besuchen murben. Beinzemann fagte noch beim 216fchied: Bebente, mein geliebter Ambrofius, meiner Worte und Berkundigungen. Unfer Peterling ift ungläubig, und Dich bat Deine Borliebe für bie Runft in Keffeln geschlagen. barum beachtet ihr bas Sochste, Die Natur allzuwenig. Bebente, bag an bemfelben Tage, an welchem bas große Liffabon burch bas ungeheuerfte Erbbeben, von welchem bie neuere Gefchichte weiß, vernichtet murbe, Die unglüdselige Maria Antoinette in Wien geboren wurde. An demfelben Tage, an welchem ber ju ftrenge Sobenftaufe, Beinrich ber Sechfte, fo viele feiner Bafallen in Italien, und unter biefen auch manchen nur halb Schuldigen auf graufame Art binrichten lieft, fein grofer Gobn, ber zweite Friedrich, anr Belt tam: Die Borbebeutungen bes Geburtstages gingen an beiben nur zu febr in Erfüllung. Gebenkt alfo bes Simmelszeichens, jener Raturverfündigung, die ihr, Erblödeten, eine fimple Sternschnuppe nennen wolltet, und fügt eurem löblichen Streben noch jenen Tieffinn hinzu, in jedem Gingelnen bas Gange ber Schöpfung abspiegeln ju feben und aus ber Totalität bie einzelne Erscheinung zu errathen und au beuten.

Ambrofins fuhr jett nach bem Gebirge zu und Beterling ging an sein Geschäft, er nahm aber mit dem Freunde Beinzemann die Abrede, wann und wie sie nach wenigen Tagen den tunftliebenden Ambrofins in seiner Bergstadt besuchen wollten, um seine Bilbfaule ober fünftliche Mafchine in Augenschein ju nehmen.

Aber schon vor ihrer Abreise erhielten fie nach einigen Tagen folgenden Brief, welcher fie fehr erschreckte:

"Beliebte, einzige Freunde, mitfühlende Brüder!

Ich bin höchst unglücklich. Gleich wie ich hier ankam, hat mich ber größte Schreck ergriffen, die furchtbarste Trauer, welcher mein Gemüth und alle meine Seelenfähigkeiten erliegen. Alles ist für mich vorüber, alle Aussicht verschlossen, alle Hoffnung auf immer tobt. Wir leben in einem Jahrhundert, in welchem nichts gedeihen soll. — Eilt in meine Arme, vielleicht wird mir am Busen wahrer Freunde einiger Trost.

Euer tiefgebeugter Ambrofius."

Er muß seine Tochter verloren haben, fagte Beinzemann, benn sonft wurde er nicht biese Ausbrude ber Berzweislung brauchen.

Wir muffen gleich morgen reifen, fagte Peterling, um zu erfahren, was ihm geschehen ift, und ihn, wo möglich, etwas zu beruhigen.

Schon am folgenden Morgen saßen die Freunde im Wagen, um schnell zu dem Unglücklichen zu gelangen, von dem sie nicht wußten, welch' ein Unheil ihn betroffen hatte. Sie sprachen hin und her, wie man den Leidenden wohl zerstreuen und aufheitern könne; das Bogelschießen in der Stadt Ensisheim war im Julius, doch war die Reise für Menschen, die Geschäfte hatten, zu weit; jedoch erinnerte sich Beterling, daß Ambrostus dort noch einen alten Prozes schweben habe, den er vielleicht durch einen billigen Bergleich glücklich beendigen könne, und daß man also dieses ernste Geschäft mit einer Reise zum Bergnügen verbinden möge, um Ambrostus nur vorerst in eine neue Umgedung zu versetzen.

Heinzemann fand den Gedanken lobenswerth und erinnerte sich jetzt, daß er in diesem Enstsheim auch ein Geschäft mit einem Neffen, einem jungen Rechtsgelehrten, abzumachen habe, eine Auseinandersetzung einer Erbschaft von einer alten Muhme, welche Sache sich vielleicht bei Gelegenheit dieses berühmten Bogelschießens ins Reine bringen ließe, und Peterling hoffte dort oder in der Gegend wenigstens einen jungen, wilden Offizier wieder zu sehen, welcher ihm ziemlich nahe verwandt war.

Sie fuhren am Abend an ber Thür ihres Freundes vor. Er tam ihnen blaß und mit einer ungeheuchelten Leidensmiene entgegen. Stumm schloß er sie in die Arme und führte sie dann auf sein Zimmer. Sie setzen sich. Reiner wollte zuerst sprechen, jeder fürchtete den andern. — Und nun, sagte endlich Ambrosius, und das Wort erstarb ihm auf der Zunge. — Freund! stammelte Heinzemann, und Beterling reichte ihm seufzend die Hand. — Also Deine Tochter, das liebe Kind, — sagte er dann zögernd.

Freilich, klagte Ambrofius, sie leidet fast eben so febr, wie ich, ja, ich konnte behaupten, sie empfindet noch mehr und tiefer.

Sie lebt also? rief Beinzemann einigermaßen beruhigt. Sie lebt in Thranen, antwortete Ambrofius, und ber Berzweiflung nabe.

Bas ift aber Dein Unglick? fragte nun Beterling, und ber Ton seiner Stimme war schon kalter und trochner gewerben.

In berselben Nacht, sagte Ambrofius, als wir brüben auf Beinzemanns Ruhe so freundlich mit einander sprachen, vielleicht in demfelben Augenblick, in welchem jene merkwürdige Sternschnuppe niederschoß, ift der ungeheuerste Ranb an mir, dem Lande, ber Menschheit ausgestibt worden. Ich komme hier an und mein erster Gang ist, nach meinem Robin Hood, ober Apollo, ober Adonis, draußen auf meinem Felde zu sehen. Aber — benkt ench mein Entsetzen, — wie wahnsinnig stürzt mir meine Tochter entgegen — er war fort, dahin, unwiederbringlich, mir in jener Nacht diebisch entwendet worden.

Die kunftreiche Bogelscheuche? rief Peterling, mitten aus ben Erbfen heraus?

So ift es, fuhr Ambrofius fort. - in ber Stille buukler Racht, unter bem Mantel ber Finfterniß ift ber fürchterliche Raub gelungen. Dich weiß, wie es ansammen bangt! Schon feit lange treiben fich bier, ber iconen Begend megen, wie fie fagen, fo manche von jener fürchterlichen Ration herum, Die alle Schönheit als ihr Gigenthum betrachten, von jenen Engländern, die uns fo viele Intunabeln, Gemalbe und Seltenheiten entriffen haben, weil fie gewohnt find, für Belb Alles feil zu finden. Alle biefe Schape fcleppen fie bann in ihre ungaftliche Infel hinüber. Einer nun von benen, bie fich bier umtrieben, wohl wiffend, daß ich ihm mein Kunftwerk niemals für fonobes Gelb überlaffen murbe, bat es mir gestoblen; und wie leicht war ihm bies, ba es offen, que gänglich, unbewacht ba ftanb, indem ich dem Gefühle ber allgemeinen Sicherheit, ber Bietat vertraute, Die jebes Runftwert ale ein Beiligthum befchüten follte. Go baben biefe Tempelrauber es mit jenen Runftschäten gemacht, bie Lord Elgin bem weltberühmten Athen entzog; neben biefen Marmorfragmenten bes Phibias wird mein Liebling nun im brittischen Museum prangen. Ober irgendwo auf einem unzuganglichen Landfit fieht er in einer Gallerie neben ben Berfen eines Rafael und Buonarotti. Nun ift auf immer ber Runfttrieb bei meinen Landeleuten gebrochen, Die ichon teinen öffentlichen gemeinsamen Sinn aussprechen, wenn fie nicht

außerorbentlich aufgemuntert werben. Reiner wird nun bie Bahn betreten, auf welcher ich zuerst originell voran schritt, das ganze Zeitalter, alle Gesinnungen, alle Entwicklungen, auf welche ich durch mein Beispiel hoffen durfte, sind nun auf ewig wieder untergesunken.

Aber haft Du, fing Beinzemann an, teine nähere Spur bes Räubers?

Bar teine, erwiederte Ambrofins, als meine Bermuthung. Der Nachtwächter, ber aber immer betrunten ift, bat mir ba ein Mabrchen aufheften wollen. Er war in ber Nacht branken, weil er auch bort Umgang balt, und balb nach Mitternacht, in ber Beit muß es fenn, in welcher jene bentwurdige Sternschnuppe nieberfiel, will er einer sonberbaren Geftalt begegnet fenn, Die ihm aus meinem Felbe entgegen trat. Wie er fie beschrieb, ber verwirrte Dann, nach ber Belleidung, bem But und allen Dingen, mußte es mein geliebter Jagersmann, mein Robin Bood felber gewefen febn': aber die Trunkenheit macht feine Angen blind, mein Standbild war noch in seiner Phantasie, und er lieh einem ber Räuber beffen Buge. Er ergablte, Die Bestalt fei von ber Stadt abwarts über ben Berg bin, nach ber Ebene gu, gefloben, als wenn ber Wind fie triebe. Doch, wie gefagt, es ift auf die Aussage bes Trunkenen nichts zu geben, ber im vorigen Jahre einmal vor Bericht eiblich befräftigen wollte, er habe ben Mond vom himmel fallen febn, und er habe babei gestanden, wie er im Grafe sich umgewälzt und bann wieder langfam feinen Weg jum himmel hinauf genommen babe.

Jest trat die Tochter Ophelia, bleich, mit rothgeweinten Augen und aufgelöstem fliegenden haar in das Zimmer. Sie warf sich laut weinend an die Bruft des Baters. O mein Kind, mein tieffühlendes Mädchen, meine enthustaftische Ophelia, in Deinem Schwerz findet der meinige noch einigen Trost, diese Sympathie der Gemüther ist eine Bürgschaft unserer Unsterblichkeit. — Bernehmt es, meine Freunde, sie hat jett wiederum den reichen Sohn unsers Bürgermeisters, der sterblich in sie verliebt ist, ausgeschlagen, weil sie erklärt, sie habe ihr Herz auf ewig diesem Bilde, welches sie Abonis nennt, gewidmet.

Beterling konnte fich nicht enthalten, auszurufen: Das ift benn boch ein wenig ftart!

D wie wenig, wie wenig, sagte Ophelia, indem sie ihn mit dem großen durchdringenden Auge ansah, kennen Sie das Herz der wahren Jungfrau, die ächte, idealische Liebe. Das ist wohl mädchenhaft, wenn Julia gleich in der ersten Nacht ihrer Bekanntschaft den Romeo dringend auffordert, sie zu heirathen? Wenn sie gleich zur Trauung eilt, und nachher den Besuch des Geliebten nicht erwarten kann? Nein, mein Herr, das ist eine Rohheit früherer Jahrhunderte, und eine Gemeinheit des Dichters. — D wie wenig bedarf dergleichen mein Herz, in der Liebe meines Ideals.

hier ift von feiner Leibenschaft bie Rebe, Die fich bes Gegenstands bemeistern will, Ausschließenb ibn befigen.

D wo steht, wo weilt jest mein Geliebter? hinter welschen Bergen ift er verstedt, in welchem Schrant verborgen, in welcher Raritätenkammer hingestellt? Die Belt möchte ich burcheilen, um ihn wieder zu sinden, die Meere durchsegeln, um mich an seinem Anblid wieder zu weiden!

Wo weilt nun mein Geliebter? Woran fenn' ich ihn nun? An seinem Muschelhut und Stab, Und seinen Sandasschuhn. D Bilgrimm! füßer Bilgrimm! Hamlet, Abonis und Bruber Graurod, schwärmenber Robin Hood, — beine Mariane stredt trosilos bie Arme nach bir aus.

Sie fturzte weinend aus bem Zimmer, um in ber buntlen Laube bes Gartens einigen Troft in ber Einsamteit zu suchen.

Die Freunde fühlten wohl, daß für jest alle Worte vergeblich waren, denn die Reise nach dem Bogelschießen war von dem zu erschütterten Ambrostus mit der größten Berachtung zurückgewiesen worden. Man wollte die wohlthuende Hand der Zeit gewähren lassen, damit erst die frische Wunde etwas verharrschen könne. Im herbst wollte man sich wieder sprechen, und dis dahin alles auf sich beruhen lassen.

Man wallsahrtete auf bas Felb hinaus. Man sah zwischen ben Erbsen Fußtapfen, aber nur von Einem Menschen. Es hatte also ein einziger ben Raub gewagt, ber über bie Familie bes Kunstfreundes diesen Schmerz herbei gefährt batte.

# 3weiter Anfang.

#### Erfte Scene.

In bem Stäbtden Enfisheim. Zuftanb bes Orts. Grofe Erwartungen.

Das Bogelichiefen in Enfisheim, welches bis auf feche Meilen in ber Runde berühmt war, und beshalb von auswartigen Stabtern und Dorflern, Amtleuten, Jagern und Ebelleuten in ber Broving gern befucht murbe, tam immer naber, aber die Trauer bes Runft = Enthuftaften Ambrofins war noch fo groß, bag feine Freunde nicht baran benten tonnten, ibn fcon jest zu einer Reife nach Enfisheim zu überreben. Diefer freundliche, stille Ort mar um bie Zeit feiner Bürgerluftbarkeit burch bie Buftrömung von Fremben außerorbentlich belebt, fo bag bie Gaftwirthe bes Ortes, fo wie bie Beinichenten biefen freundlichen Bochen ichon immer lange mit Sehnsucht entgegen blidten. Aber auch bie fcbnere und vornehmere Welt gerieth um biefe Zeit in Bewegung, und wie benn Alles feine Urfache und Bebeutung bat, fo war auch diesmal Alles weit mehr als sonft auf jene Reftivität gespannt. Alle fragten, forschten, vermutheten und rathfclaaten, was benn wohl bie Urfache febn konne, bag bie höchsten Häupter ber Stadt so exaltirt schienen: boch ba nur wenige um bas Geheimniß wußten, und biese schweigsam waren, so erreichte bie Spannung einen um so höhern Grab, je weniger bie Neugier befriedigt wurde.

Elisa saß in bem blübenden väterlichen Garten, und neben ihr ein junger Offizier. Nun blüben bie Ranunteln bald, bemerkte biefer.

Ia wohl, feufzte bie Jungfrau, doch wird uns, lieber Wilhelm, biefer Blumenflor feinen Segen bringen.

Doch wohl, erwiederte Wilhelm, denn um die Zeit des Flores ist Dein Bater täglich hier im Garten, er freut sich dann an seinen schönen Blumen, die er mit der größten Sorgfalt zieht und pflegt, und mit wahrer Schwärmerei liebt, dann ist er freundlicher als sonst, zugänglich, und spricht gern und viel mit Jedem, der seine Blumen lobt, sein Herz ist dann sanft und weich, und wir werden ihn rühren, daß er endlich seine Einwilligung zu unserer Verbindung giebt.

Ich kann Deine Hoffnungen nicht theilen, erwiederte Elisa seufzend. Ja, wärst Du ein Blumenkenner, daß Du jede Art und Abart mit ihrem lateinischen Namen nennen könntest, wüßtest Du die Abstammung eines jeden selkenen Exemplars, und könntest es botanisch charakteristren, so würde Dein Gespräch dem Bater wenigstens interessant sehn. Aber Du, ein bloßer Dilettant, wirst durch Deine Schmeichelei nichts bei ihm gewinnen; er wird Deine Absicht durchbliden und eben so grämlich sehn, wie gewöhnlich, denn er haßt Deinen Stand, und um so mehr, daß Du in den Diensten des mächtigen Nachbarlandes bist, denn er behauptet, alle Länder müßten klein sehn, nur dann wären sie deutsch und glidclich. Unser abgelegenes Städtchen ist wie eine unbedentende Republik zu betrachten, denn der kleine Fürst, von dem wir abhängen, ist so entfernt, und kümmert sich so wenig

um uns, daß mein Bater hier als Senator, mit seinem Freunde, dem Syndisus, sast allein alle Geschäfte der Stadt besorgt. Nun hast Du auch kein eigenes Bermögen; nun vernachlässigst Du noch Deinen Dienst und nimmst jeden Borwand, Krankheit, Brunnenkur, und wer weiß, was, um Urlaub zu nehmen und Deine Tage, wie mein Bater sagt, hier im Orte zu verschleudern. Er behanptet ebenfalls, daß Du die Süte Deines Generals misbrauchst, und daß Dir dies doch bei Deinem Abancement schaden wird.

Ja, ja, sagte ber Lieutenant, indem sich seine heitere Miene versinsterte: das ist das Unglück, daß solche alte verstüßliche Leute fast immer, wenn man die Sache gründlich betrachtet, in ihrer Art recht haben. Arm bin ich, wenn ich meinen Stand auch ehre und liebe, so giebt er mir doch keine Aussicht. Du bist das reichste Mädchen der Stadt, ich kann Dir kein Schickal andieten, was Deiner würdig ist. Zum Element, warum hat nur die Natur diese verdammte Liebe in unsere Herzen gelegt, daß wir in ihr uns so unglücklich, elend, ja verächtlich fühlen müffen.

Run ja, rief Elisa aus, bas ist bie rechte Sobe, nun noch solche Thorheiten zu fprechen, die ich hier anhören muß. Als wenn ich nicht auch litte, und vielleicht mehr als Du. —

D vergieb mir, liebstes Kind, rief ber junge Soldat, immer wieder macht mich diese hiese, die ich von meinem Bater geerbt habe, zum wahren dummen Jungen. Daß Du mich liebst, mich Unwürdigen, ist ja wieder mein böchstes, mein einziges Glück. — Ja, Kind, Nächte hindurch kann ich darüber phantastren, wie Dein Herz, Dein Blick, Dein Hand Burde geben; wie wunderbar es ist, daß Du mich ausgewählt haß,

unter fo Bielen, die wohl beffer und Müger find, als ich; reicher wenigstens alle.

Streiten wir, klagen wir nicht über bergleichen, fagte bas Mädchen, wenn es keine Lüge ift, daß wir uns lieben, so ift mit diesem Wort Alles gesagt und erklärt, was keiner Erklärung bedarf.

Sie brückten sich die Hand, und Wilhelm sagte: Nun hoffte ich immer, wie mir auch geschrieben war, daß mein Oheim, der wunderliche Peterling, herkommen sollte. Dieser alte Goldmacher hätte über Deinen Bater, der ja auch ein Chemiter ist, vielleicht etwas vermocht, und wohl noch mehr der gelehrte Heinzemann, von dem hier immer mit großer Achtung gesprochen wird. Aber da ist ihr Freund, ein gewisser Ambrosius, krank geworden, und deshalb wollen sie erst im Herbst, vielleicht gar erst im Winter herkutschiren.

In meinem Bater, fuhr Elisa sort, wurmt und arbeitet seinigen Tagen etwas ganz Besonderes, er verfäumt seine Apotheke und sein Laboratorium, und sperrt sich zuweilen mit dem Spudikus ein. Ich weiß nicht, was sie zu berathen haben können. Und fragen darf man nicht, wenn ich meinen Alten nicht ganz böse machen will, und was hülf' es? Er würde mir doch nichts sagen.

Er wurmifirt gern, ber wilbe Dumpfellen, fagte bet Lieutenant, vielleicht bentt er auch auf seine chemischen Arbeiten.

Aber auch das Schlimmfte, fuhr Elisa mit gedämpfter Stimme fort, muß von meinem Herzen herunter, wenn ich ganz frei werben foll.

Run? fragte Wilhelm bochft gespannt.

Ich weiß nicht, sagte bas Mabchen, ob ich es mir einbilbe, aber mir ist, als wenn unser ganzes Städtchen, bas fo ftill und ruhig war, seit turzer Beit anfinge, einen unrubigen Charafter anzunehmen. Alles treibt und wirbelt mehr burch einander, fie wollen alle mehr bedeuten, als vorber, ber Magister Ubigne tragt bie Rase gewaltig boch, ber Heine Auskultator Ulf ziert fich mit feinen Gebichten mehr als sonft, der junge Abvotat Alexander zieht fich feitdem von unferer Gefellichaft gang gurud, und mein Bater intereffirt fich für Boefte und Literatur, fangt an ju lefen und ju bisputiren, will ben Gelehrten vorstellen, und hat fich lett mit bem flugen, aber beftigen Alexander öffentlich gezantt. Da ist jest in unsern Birkeln von Sympathie und Antipathie bie Rebe, Worte, die vorher tein menschliches Ohr gehört hatte, ba reben fie von Fortschritten, Galvanismus und Sondronismus, so daß einem ber Ropf schwindelt. Und ich febe, wie alles Diese unaludselige Richtung nimmt, wie mein Bater fich ganz betehren ober vertehren läft, feit biefer Berr von Lebebrinna, biefer fatale Menich, fich bier in unferm Stabtchen anfäsfig gemacht hat. Kann man eine ausbrückliche Antipathie befiten, fo habe ich fie gegen biefen Batron. Geine Bbbflognomie, feine Anmagung, fein Gefdmat, alles ift mir gleich febr unerträglich. Und je wiberwärtiger er mir mit jedem Tage wird, je mehr brangt er fich mir auf, und will mit mir liebäugeln, mit biefen feinen grunen Ratenaugen. So hat er benn meinen ichmachen Bater gang bethört, ber ibn für ein großes Licht balt, und ber bem fremben bergelaufenen Menfchen fich gang bingiebt, feit biefer ibm einen alten indianischen Sut und einen Bogen von Dtabeiti geschentt hat. Go fürchte ich immer, macht bies Unwesen uns noch bie größte Schwierigfeit.

Der Lientenant sprang auf. Donnerwetter noch einmal! rief er laut, ber leberne Rerl sollte sich bas unterstehn? Da wollt' ich ihn boch vor meine Minge nehmen, daß er baran benten sollte.

D Lieber, Lieber, fagte das Madchen mit Schmerz und Unwillen, indem sie sich ebenfalls von der Bank erhob, immer so bestig, und wie können Dir nur über die schönen Lippen so gemeine Ausdrücke kommen, wie "leberner Kerl" und dergleichen. Das ziemt sich ja nicht, Liebster, und Du mußt es Dir durchaus abgewöhnen.

Saft recht, Rind, fagte ber junge Mann, bitte ab, vergieb! Das macht meine Auferziehung, bas Leben mit meinen Rameraben, meine Site, und baf ich bie verfluchte Büchersprache fo von Grund meiner Seele baffe, baf ich nun fo febr ine Gegentheil bineinfahre. Doch meine ich bei allebem, ber Ausbrud: leberner Rerl, ift in unserer beutschen Munbart nicht fo fchlimm, weil er eine gewiffe Urt Menichen fo paffend bezeichnet. Sagen wir boch auch: Butterfeele. Mondichein-Menich, Aprilnarr, Bans in allen Gaffen. Elementer. Braufetopf, Safenfuß, Fuchebalg und bergleichen 3d gestehe Dir, ich muß mir oft auf die Bunge beifen, bak ich nicht noch weit schlimmere, und gang unschickliche Ausbrücke berausstoffe, an benen unfere fraftige beutiche Sprache auch fehr reich ift, die wir aber burchaus in ber gebildeten Gefellicaft abgeschafft baben. Im Grunde Schabe. daß wir so überaus zierlich geworden find, benn baburch geht manche paffenbe Bezeichnung verloren, bie burch feine Umfdreibung ju erseten ift. Sieh, Elifa, Du lächelft, weil Du fühlft, baf ich nicht Unrecht habe. Wenn Du aber boch einmal hofmeistern willst, so muß ich Dir fagen, baf Du and nicht immer gang fein und regelrecht fprichft. Fraulein und rechte Buchmenschen, Die ihr Befen aus geblumten Rebensarten aufammenfeten, tonnten auch Dir ben Borwurf machen, ben Du mir fo vor die Filfe geworfen haft. — Aber ich bin Dir gerade um fo mehr gut, weil Du nicht nach Matthiffon ober Siegwart Mabfen bufteft; Deine Liebe ist darum boch acht, und wenn Du einmal eine Soldatenfrau wirft, so wirst Du dem Mann schon gern noch mehr, als jest dem Geliebten und Bräutigam nachsehen.

Sie schieden jetzt, weil sie des Baters Ankunft vermutheten, nachdem sie noch einige zärtliche Blide gewechselt hatten. Sie waren in der Hoffnung vergnügt, daß sie sich morgen bei Musik und Gesang wiedersehen würden, welche oft im Hause des Apothekers geübt wurden. Morgen war die Gesellschaft zahlreicher als sonft, und sie konnten hoffen, auch weniger bemerkt zu werden.

#### 3meite Scene.

## Entbedung. - Borbereitung.

Die Tochter hatte richtig beobachtet, benn ber Senator und reiche Eigenthümer, ber gelehrte Apotheker Dümpfellen war von mehr als einer Sorge gequält. Als Borstand ber kleinen Republik, als Bater einer erwachsenen Tochter, als Gelehrter und Mann von Ruf und Charakter hatte er jetzt so vieles zu bebenken, daß für diese vielseitigen Fragen auch die Weisheit seines Freundes, des vielberathenen und beslesenen Syndikus, nicht mehr ausreichte.

Als er jest aus seinem Garten zurücktehrte, begab er fich wieder zu diesem seinem Vertrauten, mit welchem er sich sogleich verschloß. Als man nach alter deutscher Weise die Gläser gefüllt und einigemal geleert hatte, begann der Spuditus: Ist Dir nun etwas beigefallen, alter Freund, haft Du einen Entschluß fassen können?

Richts weniger als bas, erwieberte Dumpfellen, und boch rudt ber Tag immer naber, an welchem alles entschieben

senn muß. Hätte ich nur ben Muth, mich noch einem anbern, als Dir zu vertrauen, so hätte ich vielleicht schon einen Gebanken gesunden, benn oft wächst auch Rath auf ben Lippen ber Unmündigen, wie zuweilen eine gute Pflanze zwischen bürrem Schutt und Unrath.

Sehr mahr, fagte ber Synditus, benten wir aber felbst noch ein wenig nach, benn oft findet es sich, wenn man es am wenigsten bentt.

Sie tranken wieder, beschanten die Bände und die Dede bes Zimmers, sahen bann fragend einer ben andern an, sehnten den Ellenbogen auf den Tisch und legten den Kopf in die Hand, blidten wieder grübelnd nieder, lächelten vor sich hin und machten dann plöglich eine sinstere Miene, seufzten dann tief auf und griffen nach dem Glase, stießen an und nickten, tranken rein aus und schauten bedenklich auf den Grund des Bechers, aber weder hier, noch an den Bänden und der Dede zeigte sich ein helsender Gedanke, ein rettendes Mittel.

Du weißt, Synvitus, fing jett ver Apotheter an, daß wir beibe für Republikauer und freigesinnte Männer gelten, wir dürfen bei vieser Gelegenheit keine Blöße geben und voch auch gegen einen gebornen Fürsten keine Unhöflichkeit begehen, wenn man uns nicht mit vollem Recht für ungezogene Kleinstädter ausschreien soll.

Sehr wahr, erwiederte der Syndikus, wir dürfen uns nichts vergeben, und doch einen durchlauchtigen Mann, der uns einen freundschaftlichen Besuch abzustatten gedenkt, nicht beleidigen. Die Pflichten eines edlen Bürgers werden dann immer schwieriger, wenn das Bolf ihn als entschiedenen Charakter kennt und ehrt, und so steht unser Ruhm nun jest auf einer so ungewissen schwindelnden Spize, daß, erzeigen wir dem Fürstenstande zu große Ehre, wir uns bei den Mit-

bürgern verhaßt und verächtlich machen, und verabsäumen wir die Höslichkeit, so erscheinen wir dem Auslande und fremden Residenzen als grobe Bengel, auch könnte es uns selber nachtheilig werden, und unsern eignen Fürsten, so entfernt er auch sitzt, mehr oder weniger kompromittiren.

Dafür bin ich nicht, sagte ber Apotheter, daß ihm ein Zug weißgekleideter Mädchen entgegenzieht, ihm Blumen streut und ein Gedicht übergiebt, welches unser Auskultator Ulf uns machen könnte. Man giebt jest auf Berse nichts, die weißen Mädchen sind so sehr abgenutzt, es kann schlechtes Wetter einfallen, dann ist es mehr zum Erbarmen, als zur Freude, — und ich wünschte, daß von uns, als benkenden Männern, doch etwas Originelles ausgehen möchte.

So bentft Du murbig, alter Freund, fagte ber Synbitus, indem er bem Apotheter bie Band fcuttelte. Die gang abgenutte weife Jungfrauen-Reierlichkeit konnte, abgefeben von ihrer Berbrauchtheit, schon besmegen nicht ftattfinden, weil, wie Du weißt, ber junge herr eigentlich gang infognito, und nur in Begleitung eines gang vertrauten Mannes, unter bem Ramen eines Baron Baller ju uns ber und in die angränzende Proving hinein reiset. Darum fällt auch bas Gebicht unsers jungen Stabtpoeten von felber weg. Das ift anch die Urfache, weshalb wir weber bie Rathealode, noch bie von unfrer Rirche burfen lauten laffen. Dies Intognito bes jungen herren, welches für uns, bie Borfteber, keines ift, ba ber begleitenbe Rammerberr uns bie Sache felber im Bertrauen überfcrieben bat, macht unfre Stellung bier als Staatsmanner eben fo ungeheuer fdwierig.

So find wir immer noch so weit, als wir waren, benn in künftiger Woche erscheint ber Herr schon, fagte ber Apotheler. Meine Rannukeln sind bann auch noch nicht in Flor, und es ist noch sehr die Frage, ob er biefe schönste aller Blumen sonderlich zu schätzen weiß.

Halt! rief ber Synditus, sprang auf und ging im Zimmer mit großen Schritten auf und ab; still! — ftore mich jetzt nicht in meinen Bedanken, benn sie strömen mir zu, und außerordentliche.

Der Apotheker hielt sich ganz still, trank und setzte bas leere Glas ganz leise auf ben Tisch, um bie Weihe ber Begeisterung, die über ben Freund gekommen war, nicht zu entheiligen und zu vernichten.

Ich hab's gefunden! tann ich mit Bythagoras ausrufen: sprach der Syndifus, und setzte sich wieder an den Tisch und trant ein großes Glas in einem Zuge: dies, Alter, tann eine Betatombe bedeuten, und darum laß uns getrost die zweite Flasche dort andrechen. Es geschah, und der Syndifus Spener sagte feierlich: Du weißt, daß wir unser Bogelschießen haben.

Bobl.

Der junge Prinz kommt bazu, wir geben ihm ben Ehrenplat, reichen ihm bie Büchse, er thut ben Meisterschuß und ist König. Nun Pauken und Trompeten, vielsaches Vivat und Freudengeschrei, allgemeiner Jubel, große Tasel und Schmaus, er, so auf die herrlichste Art, Herr und König des Festes, Gesundheiten über Gesundheiten, und Ulf hält ein Gedicht bereit, als wenn er es so eben in der Begeisterung gemacht hätte. Du weißt, er macht die Gelegenheitsgedichte bei Hochzeiten, Kindtausen immer schon im Boraus, und wir glauben ihm, so stellen wir uns, jedesmal, als wenn die Muse sie ihm so eben eingegeben hätte.

Freund, Freund, fagte ber Apotheter, Dein Gebanke ift groß, beneibenswerth, aber nicht auszuführen.

Was hindert?

Wir wissen, sagte Dümpfellen mit halber Stimme, inbem er den Zeigesinger auf den Mund legte, daß das junge Herrchen, so start und groß er auch ausgewachsen ist, doch
hier im Geift, in der Stirn, mehr Lüde und Leere, als Ueberfülle besitzt. Er hat gar nichts gelernt, sich auch niemals in die ritterlichen Exercizien sinden können. Ich zweisle, daß er jemals ein Gewehr abgeschossen hat. Wie soll er
denn den Meisterschuß thun, oder den Bogel nur treffen
können? Es steht sogar zu besorgen, im Fall er den Muth
gewinnt, loszudrücken, daß er irgend einen vom Bolt oder
ben Fremden beschädigt. Da hätten wir denn gar ein
Trauerspiel statt einer schmeichelnden Festsomödie.

Rurzsichtiger Mann! erwiederte der Syndikus Spener, bas Alles habe ich mir sogleich, als der Gedanke über mich kam, zurecht gelegt. Seine Büchse, die man ihm präsentirt, muß natürlich nur mit Pulver geladen, und ohne Kugel sehn, den Bogel lasse ich so einrichten, daß er, so wie es knallt und aufblitzt, herunterstürzt, meine Bertrauten sind im Complott, die Bivatschreier hingestellt, die Tafel eingerichtet, und wir sinden so den besten und natürlichsten Borwand, ihm, ohne daß wir seine Würde anerkennen oder bekannt machen, einen Schmaus zu geben!

Mirabeau! fagte ber Apotheter, und schlug bem Spnbitus mit ber einen Hand auf die Schulter, indem die andere mit dem Zeigefinger drohte und der Mund bedeutsam lächelte. Du spielst ein großes Spiel, benn wenn es mißlingen, wenn es verrathen werden sollte! Welche schwere Berantwortung siele dann auf uns.

Gewiß nicht, antwortete Spener, ber alte Filrst weiß am besten, wie es um seinen Sohn und Erben steht, er wilrbe es uns Dant wiffen, im Fall die Intrigue bekannt wilrbe, bag wir ihm ein ungelabenes Schießgewehr in die

Hand gegeben haben. Er läßt den Sohn etwas herumreisen, in der Hoffnung, daß sich sein Geist einigermaßen aufklären soll; sein Reisegefährte, der Kammerherr, ist auch ein Mann, der das Pulver niemals ersunden haben würde. Die Stadt giebt dem jungen Herrn ein Fest, welches Magistratus bezahlt, das ist alles schidlich und anständig, und man wird uns danken, statt uns zu tadeln. Sollten politische Köpfe selbst unsere Anstalten merken oder errathen, so setzt uns das auch vielmehr in das Licht seiner Staatsmänner, als daß es uns irgend schaden könnte.

Es fei also, sagte ber Apotheter, und es zeigt sich wieber, Alter, daß Du ein ausgelernter Fuchs bift, ein achter Diplomat, ber wohl verdient hatte, in einem größern Birtungstreise zu glänzen.

Spener schmunzelte und fagte: Ehre bem Ehre gebührt, nur, indem Du mir immer geholfen hast, habe ich etwas leisten können, und so wird es auch diesmal sehn; benn es wird nicht unpassend sehn, wenn Du, der Chemiter, zum Beschluß des Mahls ein kleines Feuerwerk veranstaltest.

So soll's geschehen! rief Dümpfellen. — Aber, ba wir unn die Staatssachen so glücklich beseitigt haben, laß uns nun auch etwas von meinem Haustreuze reben und gieb mir auch hier Rath und Hilfe. Weine Tochter ist erwachsen, ich fähe sie gern verheirathet, aber hier in der Stadt an einen soliden Mann, daß ich sie nicht verlöre und unser Bermögen beisammen bliebe. Sie hat aber schon mit Hartnäckigseit einige gute Partieen so nachdrücklich ausgeschlagen, daß sich unsere Bürgerssichne gekränkt sühlen und keiner den Muth haben wird, mit einer solchen Proposition wieder zu ihr zu treten. Dazu ist sie vernarrt in einen fremden Windbeutel, einen Soldaten, den satalen Lieutenant Linden, einen wilden Burschen, den ich schon gern aus dem Hause geworfen hätte,

wenn ich nicht ben Zeter meiner Elisa und noch mehr bie robe Buth bes Militairs fürchtete. Bu biefer Berbinbuna mit bem Abentheurer tann ich niemals meine Ginwilligung geben. Nun lebt feit einiger Beit ein munberbarer Mann in unserer Stadt. Du kennst ihn ja auch und ehrst ihn, ber herr von Lebebrinna, ein gereifeter, gebilbeter Denter, beffen Berkunft und Kamilie wir zwar nicht tennen, ber aber wohlbabend zu fenn fceint. Diefer bat fich mir eröffnet, wie er meine Tochter liebe und fie zur Chegattin muniche. bem Siegel bes Beheimniffes bat er mir vertraut, er fei von fehr altem Beschlecht, welches er aber, ber gefährlichen Beitläufe wegen, mir noch nicht näher bezeichnen burfe; fein Bater und Grofvater feien in ber Revolution febr vermidelt gemesen und nachher in Baris unter Robespierre ber größten Gefahr Breis gegeben. Er werbe mir nachstens Alles entbullen. Eine unglaubliche Sympathie zieht mich zu biefem Manne bin, er mare mir bas Ibeal eines Schwiegersohnes. 3d merte aber icon, daß mein eigenfinniges verzogenes Rind einen Dag auf biefen bochgebilbeten Dann geworfen bat. und mir taufenbfältigen Berbruf in biefer Sache machen wird, benn fie bangt mit Leib und Seele an ihrem einfaltigen Lieutenant.

Freund! sagte Spener mit einer pfissigen Miene, auch über diesen Gegenstand kommt mir ein guter Einfall. Der junge Mensch kommt in Dein Haus, ihr macht oft Concert mit ihm und dem allwissenden Alexander, dem Herrn von Ledebrinna, Ulf und andern Männern und Frauen. Der Lieutenant ist auffahrend wie Bulver und nimmt, einmak wild geworden, keine Raison an. Da kann es ja leicht gemacht werden, daß Du, oder einer Deiner Gäste bei irgend einer Gelegenheit etwas sagen, das ganz unschuldig scheint, und ihm doch empfindlich ist; antwortet er nun, gleich eine

etwas berbere Antwort und so in möglichster Höslichkeit bie Sache weiter geschoben, daß der Soldat sich vergißt und Dir ober einem Deiner Freunde eine recht grobe Grobheit sagt, daß er eine öffentliche Scene macht, wodurch sich die ganze Gesellschaft beleidigt sinden muß. So hast Du nachher das allergrößte Recht, ihn aus der Gesellschaft zu entsernen, und ihm auf immer das Hans zu verbieten. Deine Tochter selbst wird nichts dagegen sagen dürsen, wenn sie sieht, daß Dein Unwille nur die Meinung und das Urtheil der ganzen Stadt, wie aller gebildeten Renschen ausspricht. Das wird den jungen unreisen Krieger auch in ihrer eigenen Meinung herabstehen, und sie wird gar nicht mehr den Muth haben, sich für seine Geliebte zu halten oder gar zu erklären.

Intriguant! rief ber Apotheter, indem er feinen alten Freund umarmte, Du haft boch für Alles ein Mittelchen. Das macht Deine Menschenkenntniß und Dein scharfer Blid. Ich habe aber noch etwas auf dem Herzen, und auch über biesen Gegenstand sollst Du mir Deinen wohlerwogenen Rath geben.

Erlaube mir, Dich zu unterbrechen, begann Spener wieber. Ich bin Deiner Meinung ganz und gar, daß dieser wadere Mann, der Herr von Lebebrinna, gewiß zu Deinem Schwiegerschne paßt. Er ist ohne Zweifel von gutem Hause, hat, was man ihm ansieht, in der großen Welt gelebt und besitzt Ersahrung. Er eben, thenerster Freund, soll uns noch, wie er gewiß kann, wegen des Prinzen irgend ein Fest, oder eine Feierlichkeit angeben, denn je mehr wir thun, und zwar Anständiges, um so besser. — Doch jetzt, Alter, zu Deinem letzten Strupel. Nun, bitte, lassen wir die dritte Flasche nicht so unerbrochen stehen, sie soll sich nicht verschmäht glauben.

Auch biefe Flasche wurde in ber abendlichen Dammerung angebrochen, und im Gefühl bes Wohlseins und einer achten

beutschen Freundschaft von ben ehrenhaften Beteranen geleert. Run fprich auch Deine letten Strupel aus, fagte ber Synbitus Spener. Wohlan, antwortete Dumpfellen, und ber Rath, ben Du geben kannft, wird Dir felbft auch wohl ober übel thun, wenn wir ihn befolgen. Denn es handelt fich um nichts Geringeres, als ob mir Mitglieder einer gelebrten Gefellichaft werben wollen, Die ber überaus vortreffliche Lebebrinna fliften und gründen will. Er meint nehmlich, es fei unferer auten Stadt und ber boben Bilbung, welche er bier angetroffen babe, völlig unanftanbig, nicht auch eine Berfammlung von Dichtern und Litteratoren zu besiten, bie etwa wöchentlich zusammen tommen möchten, um über bas Wohl ber gelehrten Republit zu berathschlagen, Neuigkeiten aus berfelben mitzutheilen. Urtheile abzugeben, und felbst allerhand zu bichten und zu produziren. Das foll bann im Saal vorgelefen und mit einem frugalen Dahl beschlossen werben. Sieh, mein Freund, biefer Borichlag, ber große weitumgreifende Gebanke bat mich bie gange Beit ber beschäftiget. Auf ber einen Seite gelehrter Ruhm in meinen alten Tagen, eine Dichteraber, Die ich icon oft in meinem Innern zuden fühlte, wird vielleicht ergiebig, und sprubelt noch in ftarten Strömungen; mein Rame in ben beutschen Gauen genannt, ich, mit einer Lpra im Arm abgebilbet und in Rupfer gestochen und lithographirt. Wenn ich bann einmal nach ben großen Stäbten reifen follte, fo werben Baftgebote mir ju Ghren gegeben, bie Rinber zeigen mit Fingern nach mir, die Alten, ohne bag ich fie tenne, grugen mich, bie Jugend geht mir mit fcheuer Chrfurcht aus bem Wege. Und ber Name Dumpfelleu wird bem Parnaffe ein- und untergemauert, um biefem eine feftere Saltung ju geben.

Spener umarmte ben Sprechenben: D Du schwärmerischer alter Jüngling, rief er aus, will ber alte Rang noch Liebesgebichte trachzen und bas junge Bolt aufrührerisch machen.

Rein, suhr ber begeisterte Apotheler fort, wenn ich singe, werbe ich immer keusch und züchtig in meinen Liebern sehn, ben Ruhm wird selbst ber Neid mir lassen müssen. Auch kann ich ja nützliche, lehrreiche Gesänge anstimmen, benn ich kann auf dem Wege manche meiner chemischen Experimente, Entbedungen und Hypothesen unter die Leute bringen. Das Lehrgedicht ist bei uns Deutschen ohnehin noch am wenigsten angebaut. Hier schlagen Lorbeerbäume aus dem Boden, wo man mit dem Schreibefinger nur auf die Erde rührt.

So recht! rief ber Spnbikus, ba Du aber schon so begeistert bift, Freundchen, was hat benn Deine Muse noch einznwenden?

Wanne benn nicht begegnen, daß nachher hier und dort ein rober Jüngling ober ein Junge von roben Rezensenten in gelesenen Blättern mich an den Pranger schlägt? daß man von mir lästert, mich verklatscht, meine bürgerliche Ehre vernichtet und Alles thut, mir den Garaus zu machen? O, das ist sürchterlich und mir grauset schon jetzt, wenn ich mir das Bild ausmale und in eine solche Zukunst hinein blide.

Laß gut sehn, Knabe, rief Spener, nimm ben Lorbeer und die Unsterblichkeit, welche Dir von einem gütigen Schickfal angeboten werden, und achte es nicht groß, wenn sich Hefen in der Weinflasche ansetzen. Du hast mein Blut ebenfalls erwärmt, und große Blane reisen und gedeihen in meinem Gehirn. Ich habe immer meine Lust an Satire gehabt,
und es schlummert in mir ein ungeheures Talent für diese
Gattung, die bei uns Deutschen auch noch nicht kultivirt ist.
Laß sie nur kommen, mein Kleiner, alle die Verleumder und
Wortverbreher, diese sollen an mir ihren Mann sinden.

werbe mir mein altes Maul, icharf wie ein zweischneibiaes Schwert, schleifen laffen. Wetter noch einmal! es rennen mir fo viele witige und beifende Einfälle ichon jest vorüber. bak ich nicht Banbe genug babe, um fie aufzuhafden. Sei gang rubig, je mehr Krieg entsteht, je wohler wird mir in meiner Saut werben. Wir wollen ben Leuten icon zeigen, aus welchem Bolge wir gezimmert find. Gie benten, wir find icon wie bie tobten hunde; ja, verrechnet, meine Berren! Wir ftreden jest erft bie Igelftachel, unfere ftechenben Nabeln und Borften aus unferer Saut beraus! Bruberberg, bas wird ja ein Tang im gangen Deutschland werben. bag viele Menschen ihre Bute und manche fogar ihre Ropfe verlieren. Das batteft Du wohl nicht gebacht, bag aus unferm fleinen, friedlichen Enfisheim ein fo ungeheurer Brand bervor geben follte? Rerichen, alte Schlafmitte Du, gelt, bas fiel Dir niemals ein. bak wir bier noch einmal ber Mittelpunkt von Deutschland, vielleicht vom ganzen gelehrten Europa febn murben? Ja, Burfche, Statuen muffen uns noch auf allen Marktpläten gefett werben, wir lofen bie alten fteinernen Rolande ab, und unfere rothen Rafen prangen noch auf allen Bfeifentopfen.

Wir find zu sehr begeistert, erwiederte der Apotheter, indem er sich umschaute und bemerkte, daß es seitdem ganz sinster geworden war: es ist aber kein Zweifel, suhr er fort, daß eine neue Jugend sich für uns erhebt, und daß wir in der That meinem Schwiegersohn einigen Dank schuldig sind, der unser Genie zuerst gewedt hat.

Das braune Rerlchen, rief Spener, verdient, bag wir ihn acht in Feuer vergolben ließen, benn er hat mit ber Bünschelruthe seiner Nase zuerst die Goldminen und pernanischen Schätze unsers Innern gewittert. Ich schwöre Dir, Hansnarr, daß, wie ber Kerl mich neulich umarmte, und

feine platte Rase mir so an Stirn und Wange hinsuhr, daß mein ganzes Innere aufzudte, mir war so bänglich, ober duslig, ober magnetisch, als wenn ein Hundsmaul mir an der Physiognomie herum schnurrte und mich beißen wollte; sieh, das war das Aufschnarchen meines Genius, der jetzt wie der Siebenschläfer aus seiner Winterhöhle heraus zappelte und gahnte. — Ift es nicht sinster hier, Alter?

Es scheint mir, sagte ber Apotheter, wir haben in Gebanken vorher, als wir uns wieder einschenkten, die Lichter ausgeputt.

Die Lichter? fagte Spener, Narr, es ift ja heller lichter Tag; nein, Freundchen, Du haft vorher die Fensterladen angelehnt, weil Dich der Sonnenstrahl inkommodirte, ich werde gleich wieder Tag machen, denn man kann so wenig Flaschen wie Gläser seben.

Er stand taumelnd auf. Bleib siten, alter Dümpfellöwe, fagte er bann, damit Du mir nicht in der Dunkelheit unter die Beine geräthst. Warte, Bester, ich werde gleich das Fenster gefunden haben. — Ich weiß nicht, was sie mit dem Hause angesangen haben mögen, ich fühle nichts als Mauer und Wand. — Wo ist — follten wir vielleicht in dem Altoven gesessen haben? Sprich! Kannst Du Dich denn auf nichts besinnen, Du zerstreuter Mensch, Du?

Nein, sagte ber Apotheler, wir sagen hier am Tisch, ber auch bis bato immer noch vor mir steht; aber es scheint mir, als zappelst Du ba am Kamin herum, in ber Gegend find keine Fenster, mein Freund.

Ich werbe boch wohl mein eigenes Haus am besten kennen, erwiederte Spener verdrüßlich, man braucht auch nicht allenthalben und an allen Eden Fenster zu haben. Aber so hilf mir doch suchen, fauler Mensch, rühre Dich von Deinem Sessel, benn vier Augen sehen boch immer mehr als zwei.

Ich kann ja nicht zu Dir, sagte ber Apotheter, ber auch verstimmt wurde, Du hast vergessen, daß Du die Thar abspertest, wir sind ja eingeschlossen.

Richtig! rief Spener ans, barum ist es auch so fehr finster geworben, benn biese Dunkelheit ist sonst in meinen Gebäuden nicht herkömmlich. Könnte ich nur meinem Bebienten klingeln, daß er mir den Schlüffel brächte, so könnten wir doch heraus, und sehen, ob es draußen auf dem Gange vielleicht etwas heller ware.

Schabe was um ben Gang! schrie ber Apotheker, wer wird sich einen ordinären Gang verdrießen lassen? Dazu hat ber Mensch ja die Beine, aber Du Allerweltsklugmeister, ich wette, seine Beine steden noch hier neben mir unter bem Tische, und er tappt nur so blindlings und auf Gerathewohl umber.

Wenn es nicht in Deinem Hause wäre, Apotheter, sagte ber Spubikus erboßt, so wollte ich Dir zeigen, was auf eine solche Rebe für eine Antwort gehört. Ein blindes Korn findet auch zuweilen sein Huhn.

Jest stand der Apotheker auf, hielt sich erst an seinem Sessel, tappte dann mit der Hand umher, stranchelte und prasselnd siel er, Tisch und Stuhl auf den Boden, denn er hatte sich an der leeren Flasche halten wollen, und riß nun alles mit sich nieder. — Wer da? schrie der Syndikus, der wirklich an seinem Kamin Posto gesaßt hatte und sich auf den Vorsprung desselben stützte.

Gut Freund! rief ber Apotheker zurück, mir ist nur hier in meinem Laboratorio eine gläserne Retorte unter meinen Händen zerbrochen. Bringe doch einmal Licht, Luise, wenn es auch nur wenig wäre.

Wer laborirt hier? schrie ber Shnbikus, wer hat hier etwas zu laboriren? Ich will in meinem Hause nichts labo-

rirt haben, und wenn es nothig ware, konnte ich es felber verrichten.

Als Bönhase ja, sprach Dümpfellen vom Boben empor, aber nicht als ächter Pharmacent, o freilich, man kann auch an einem hohlen Zahn, an einem miserablen Hühnerauge laboriren.

Run hab' ich's genug, schrie ber Syndikus, ich weiß es, herr von Milzwurm, daß Sie ein boshaftes, tauberwelsches Originalgenie sehn wollen, daß Sie — Sie —

Ist ber herr von Milzwurm hier? schrie ber Apotheter, o mit bem habe ich ein tüchtiges Hühnchen zu pflüden. Friedrich, halte Er mir mal ben Menschen fest, daß er uns nicht entwischt.

Gleich! rief ber Synditus, wir wollen ibn, mein herr' Senator Willig, bem weltlichen Arm überliefern, benn fie fagen allgemein, er fei ein ausgemachter Atheift.

Recht! recht! schrie der Apotheler noch lauter, ein eingemachter Theorist ist der ganze Kerl, so hochmüthig er auch immer sehn mag. Er hat draußen das Gut gekauft, das ich gern gehabt hätte, er verdirbt uns die Gegend, weil er die Lebensmittel vertheuert, Schulden macht er auch, und bezahlt sie prompt und pünktlich auf die Minute, das sind alles Reuerungen, die unser Städtchen nicht vertragen kann.

Der Synditus taumelte umber, um ben herrn von Milzwurm, dem er nicht gewogen war, zu finden und zu greifen, dem Apotheker war es jest ebenfalls gelungen, sich zwischen den Scherben empor zu richten, er wollte auch gern an den Edelmann hand legen, der in einer Gesellschaft nicht höslich genug sich gegen ihn betragen hatte, und beide Trunkene liefen sich schreiend in die Arme. Da ist er! Ich habe ihn! riefen beide zugleich und hielten einander mit allen Kräften fest. Friedrich! Jerome! schriecen sie wieder; bringt

Licht! Fadeln! Waffen! — Nein, die Wache, rief ber anderenoch lauter, benn wer fich so in fremde Häuser einschleicht,
ift höchst verdächtig, und was ber Kerl nun klemmt und
kneipt, ba man ihn festhalten will! Wache! sett mich gleich,
alsbald ins Stockhaus, benn bas ift ja schlimmer als Einbruch!

So tobten beibe und rangen fraftig mit einander, um fich loszumachen, ober fich ju übermaltigen. Gie preften fich jusammen, fie padten fich mit aller Gewalt, fie riefen um Bulfe, fo baf endlich ein alter Diener bes Sunbifus. von bem Toben herbeigerufen, mit Gewalt bie verschloffene Thure öffnete, und mit Licht bereintrat. Er beleuchtete bie fonberbare Gruppe. Beibe Manner maren bochroth im Beficht, bie Rleiber in Unordnung, Die Halstrausen gerriffen, bie grauen Saare wild aufgesträubt, und bem Apotheter, welcher eine Berrude trug, bing biefe fchief, und ber fcmarze Baarbeutel lag ihm auf ber Nafe. Sie ftarrten beibe einanber an: Bergeiben Gie, frember Berr, ftotterte ber Apotheker, ich glaubte ben herrn von Milgwurm ergriffen au baben. - Contrar, fcmungelte ber Sunbitus, febr angenehm. Ihre Bekanntichaft gemacht zu haben, man lernt fich im Leben nur einmal tennen, und bie Beit ber Jugend vergebt ichnell. Es ift noch nicht aller Tage Abend.

Der alte verständige Diener setzte seinen Herrn in einen Sessel, richtete Tisch und Stuhl wieder auf und bemühte sich dann, den Apotheler wieder in Ordnung zu bringen. Als er seine Rleidung, so gut es möglich war, hergestellt hatte, setzte er ihm seinen dreieckten Hut auf, gab ihm sein spanisches Rohr mit dem goldenen Knopfe in die Hand und saste ihn dann unter den Arm, um ihn nach Hause zu führen. Der Apotheler krümmte und beugte sich, und sagte dem Bedienten, welchen er für eine Dame halten mochte, die größten

Artigkeiten. Als Friedrich dem bedächtigen Jerome im Hause bes Apothekers diesen abgeliefert hatte, eilte er zurück, um den schlummernden Syndikus in sein Bett zu fördern. Alles dies verrichtete Friedrich so umfichtig und mit solcher Sicherbeit, daß man fast auf die Bermuthung gerathen muß, eine Scene, wie er sie jest entwickelt hatte, sei schon öfter im Laufe der Jahre vorgefallen.

#### Dritte Scene.

Große mufitalifde Befellicaft.

Der Apotheter erwachte am folgenden Morgen etwas später als gewöhnlich. Noch einigermaßen verbuftert erhob er fich, trant, um fich ju tublen, zwei Glafer frifden Baffers und begab fich bann jum Frühftud. Borber aber rief er noch feinen alten treuen Jerome in fein Cabinet und fagte ibm folgende Worte, Die ber bedächtige Diener verftand und fich mertte: Mein Jerome, fagte Berr Dumpfellen, Domeftiten, Sandarbeiter und alle Menfchen, Die weniger mit bem Ropf, als mit bem Rorper arbeiten, leben febr oft in Ansehung ihrer Berrichaften ober in ihrer Anficht über Gelebrte, im sonderbarften Irrthum. Sieb, mein alter Sobn. wenn einer unfrer Urt einmal feine Bhantafte recht anfpannt, babei mit ber Bernunft in metaphpfifche Begenden gerath. fo erregt Gritbeln, Dichten, Denken, vereinbart mit einem tief aufgeregten Gefühl, in unferm Nervenfpstem eine felt= fame Erfdutterung, von welcher ihr gludlichen einfachen Raturmenichen gar feine Borftellung habt. Es ift eine Exaltation aller Rrafte, bie nachber eine um fo größere Abspannung gur nothwendigen Folge bat. Tritt in die Lebensgeister noch bas Gas ober Fluidum eines Labetrunkes hinein, so wirb ber Ruftand eines alten Mannes alsbann gemiffermaken be-Diefe Berhältniffe und Stimmungen follten immerbar über jeber Rritit erhaben fenn, aber gerabe biefe Beiftigfeiten find es in ber Regel, Die ber gemeinere Sinn auslegt, tommentirt, barüber in ben Gefindeftuben und Schenten fcmatt und einen Lebensgenuß barin findet, Manner, von benen biefe unberufenen Tabler ihren Unterhalt giebn, und die fie in ihrem gebeimen Bergen boch verehren, vor ihres Gleichen zu erniedrigen. Du, mein Jerome, wirft in biefe Berfuchung jener alltäglichen Menfchen nicht fallen, Du wirst Dich jeder Erzählung enthalten, weil auch die wohlgemeinte boch nur eine Unwahrheit febn würde, und beut fiberall nur Auge und Dhr fenn, weil wir beut große Befellichaft haben, und nicht baran benten, Deine Bunge au brauchen, weil bas Gefinde ber anbern viel ju niedrig fteht, als baf es Dich verfteben konnte.

Ferome suchte die ehrlichste und einfältigste Miene zu veranstalten, beren seine Physiognomie nur irgend fähig war, er wollte nicht tiessinnig aussehn, auch nicht auffallend neugierig, sondern nur auf die gewöhnliche Art ausmerksam, wie ein Diener die Befehle seines Herrn anhören muß. Innerlich ängstete sich Ierome, er möchte in dieser Anstrengung ein dummes Gesicht machen, welches sein Herr leicht als vorsähliche Ironie hätte auslegen können. Als der Apotheker geendigt hatte, schlug Ierome die Augen nieder und verzbeugte sich, ohne eine Splbe zu antworten, und so wie sich der Bediente eben so schweigend wieder aufrichtete, sagte der Herr zu ihm: Dieses Dein Schweigen lobe und verstehe ich, ein solches sehr schäpbares Stummsein ist für den verständigen Hörer beredter als vielsache Bethenrung und weitläuftiges Erwiedern. Sei nun heut, weil wir große Gesellschaft

haben, besonders aufmerksam, laß Dich nicht zerstreuen, und mache zwischen den Bornehmern und Geringern in der Auf-wartung einen gewiffen, aber doch nicht merklichen Unterschied. Doch überstüsstiges Ermahnen; mir ist ja Deine Feinsheit und Sicherheit bekannt.

Er entließ ben Diener und dieser entsernte sich mit seiner aufgespannten Ernsthaftigkeit. Als er die Thür hinter sich zugemacht hatte, eilte er, mehr als nöthig war, den Gang hinunter, um in seine Stube zu gelangen. Hier erholte er sich und brach in ein lautes Lachen aus. Hält mir das nicht eine lange Bußpredigt, sagte er zu sich selbst, als wenn man einen Bestkranken trösten wollte. Und war nichts als simpel besossen, wie es unser einem wohl auch begegnet. Heut Abend oder morgen früh schenkt er mir nun noch eine Flasche Wein, um alle Beurtheilung in mir zu ersticken.

Im Saal war das Fortepiano schon aufgeschlagen, die Notenbücher waren hingelegt, und gegen Abend versammelte sich nach und nach die Gesellschaft. Die Tochter des Hauses war verdrüßlich, daß ihr Wilhelm nicht der erste war, welcher sich einfand, daß sie ihn noch, bevor der Bater eintrat, hätte sprechen können. Der Offizier aber hatte sich vorgenommen, heute sein Betragen recht sein einzurichten, um dem Bater oder jenem Nebenbuhler seiner Liebe keinen Anskoß zu erregen. Er war schon seit Stunden völlig angekleidet, ging im Zimmer auf und ab, öffnete die Thür, kehrte wieder um, und konnte den Moment nicht erwarten, an welchem es ihm schielich genug vorkam, in die Gesellschaft zu treten.

Eine Freundin des Saufes begrüßte Elisen zuerst, ein junges Fräulein, die bei ihrer Tante in einem angenehmen Garten vor dem Thore wohnte. Mit dieser, einer ältlichen, einfachen Fran, trat sie jest in das Zimmer, und Elisa war

nicht eifersuchtig barüber, fich in But und Schönheit von bem Fraulein von Beilern verbuntelt zu febn. Amalia von Beilern war in ber Bluthe ber Jugend, groß und ichlant, blond, mit burchbringenben braunen, großen Augen; fie tonnte gemiffermaken für bie Ronigin bes Stabtdens gelten, benn wo fie eintrat, marb fie ohne Uebereintunft von der Gefellfcaft immer wie die erfte behandelt. Gie befuchte nur felten bie Ramilien ber Stadt, weil fie bie Ginfamteit liebte und fich mit Buchern und Dufit beschäftigte. Da fie Befanntschaften auf geschickte Weife vermieb, und ihre Tante, bie gang nach ben Bunfchen ber Richte lebte, fein Saus machte, fo erhielt fie in ihrem geschmachvollen Bartenhause nur felten Befuche, und bon ben Beibern ber Stabt wurden fie nur bie Ginfiedler genannt, auch geizig und bochmutbig gescholten. Wer die Erlaubnig, fie bort zu febn, am meiften benutte, war der junge Rechtsgelehrte Alexander. war braufen, fo oft es ihm möglich ober schicklich fcbien, und es war unverkennbar, baf ber junge geiftreiche Mann mit ftartern Banben, ale bie ber Gefelligfeit und gewöhnlichen Freundschaft, an bas haus gefesselt mar. Er mar einer von ben Freiern, welche Glifa etwas zu bestimmt abgewiesen hatte, und er tonnte fich erft wieder im Sause bes Apotheters gefallen, feitbem er fich feine Reigung gu Fraulein Beilern gestanden batte, Die, wenn fie biefe auch nicht erwiederte, ihn boch gern bei fich fab. Alexander mar es baber auch, ber gleich nach bem Fräulein erschien und nach ben erften Begruftungen gleich mit biefer in ein Gefprach über Bücher und Dichter gerieth, welches beibe gleich febr beschäftigte. Der Berr bes Saufes trat jest ein, gebankenvoller und verbrüglicher, fo meinte bie Tochter, welche ibn aufmertfam beobachtete, als gewöhnlich. Der Apotheter flagte, als man ihn befragte, über Kopfichmerz, welcher ihn gewöhnfich befalle, wenn er einmal über Racht zu lange bei feinen Büchern auffige. Er erschraf ein wenig, als in viesem Angenblick Jerome, den er nicht bemerkt hatte, an ihm vorüber ging, um das Theegeschirr hinzustellen. Eilig ging er dasher mit offenen Armen dem Senator Willig entgegen, und drängte diesem, einem seinen stillen Manne, sogleich ein lautes und lebhaftes Gespräch auf.

Als es wieder stiller geworden war, hörte Elisa, wie Alexander eben zu dem Fräulein sagte: Ich versichre Sie, dieser Glaube an Astrologie, den Schiller so beredt in dieser Stelle seines Wallenstein rechtsertigt, ist noch nicht in der Welt untergegangen. Mein Oheim Heinzemann, ein Bürgermeister in dem kleinen Orla, ist ganz von diesem Wahn, wie Sie ihn nennen, durchdrungen. Er würde jetzt schon hier sehn, wenn er nicht die Genesung eines Freundes abwartete, mit welchem er die Reise hieher machen will. Es würde Sie gewiß unterhalten, dieses Original kennen zu kernen.

Jest trat der junge Lientnant etwas schroff und mit lautem Tritt in den Saal, denn sein Auge hatte sogleich Elisa aufgesunden, die, wie er meinte, zu emsig dem erzählenden Alexander zuhörte. Sie hatte ihn wirklich nicht sogleich bemerkt, weil ihr dies Gespräch über Astrologie, hauptsächlich aber des Bürgermeisters Heinzemann wegen, interessant war. Wilhelm trat hinzu und machte sich sogleich auf eine ungeschickte Weise mit dem Fräulein viel zu schaffen, weil er Elisen wegen ihrer Unachtsamkeit bestrasen wollte. Er sprach daher eiseig über Dinge mit, von denen er nichts verstand, und Alexander, der es gut mit dem jungen Manne meinte, gab sich Mühe, dem unzwecknäßigen Gespräch eine andre Richtung zu geben. Wilhelm aber vertiefte sich so in das Schelten auf Astrologie, Aberglauben, Mondsucht, thierischen Ragnetismus, und Alles, was er nur in der Eile

abreichen konnte, daß das verständige Frankein endlich ihr Lachen nicht mehr zurückhalten konnte.

Wilhelm hätte vielleicht in seiner empfindlichen Berstimmung etwas Unpassendes erwiedert, wenn nicht drei seltsame Gestalten, welche sett in den Saal herein rauschten, die allgemeine Ausmerksamteit in Auspruch genommen hätten. Die auffallendste dieser Figuren war eine große, starke Dame, die Witwe eines Obersten, Frau von Hegenkamp. Sie mochte sunfzig Jahr alt sehn, afsetirte aber das Betragen und die Geberden eines jungen unersahrnen Mädchens. Sie war übertrieben roth geschminkt, hüpste und schäkerte, wehte sich mit einem großen Fächer Kühlung und schrie ihre Begrüßung beim Eintreten so laut, daß die übrigen fast exsisten. ——

Man erlaube bem Antor bier eine Barenthese vber Rote. - Gin weitläuftiger Better von mir, Martin Speelmann, fo nannte er fich, ift fürglich verstorben, und ich bis iest mit ber Ordnung und Auswahl feiner von ihm zurudgelaffenen Baviere und Schriften beidaftigt, von benen ich Die vorzüglichsten vielleicht fünftig einmal burch ben Druck bekannt mache. Diefer Better Martin behauptet in einem feiner launigen Auffage, bas Schminten, besonbers ber Beiber, sei so wenig ein Laster, bag er es vielmehr für eine ihrer gröften und ausbrudlichften Tugenben balte. Er meint nehmlich, baf fich ber Runfttrieb ber Menfchen auf fehr verschiedene Weise außere. Die altesten fo wie bie milbesten Bölter feien fcon auf ben Gebanten gerathen, fich Beficht und Rörper zu bemalen, balb mit Strichen, Bierrathen, ober felbst mit Riguren, oft in grell abstechenben Karben. Unsern Leib, ben wir ber Sitte und bes Climas wegen nicht blok tragen, tonnen wir wenigstens nicht gang anftreichen und farben, Die bunten Rleiber, Shawle, Baletraufen, golbne Retten. feibne Banber, Schnüre, Liten, Falbalas, Auffchlag und Rragen erfeten bas sinnige Runstwert und bienen als Ta-Rlagt man, baf in ben Regierungen, von schlechten Schriftstellern und boshaften Dentern und Buchverlegern fo unenblich viel gutes Papier verdorben werbe, mas ber Denfchbeit auf eine andre Art ju Gute fommen fonnte, fo gebe bem fühlenden Bavierfreund fast ein noch größerer Stich burch bas Berg, wenn er fo vieles englische und hollanbische Belin, biefe friftallbellen Bogen aus ber Schweiz, biefe glangenden Bunderblätter, von Binfel, Crapon, Bleiftift, Rothel. Tufch, Farben und Kleren verdorben febe, oft von iconen Banben, die in Beife mit bem Bapier wetteifern, oft von entstellten braunen formlofen Wingern: und fann ber Menichenfreund es leugnen, daß ungeheuer viel schones und herrliches Papier in unfrer Zeit zu Grunde gerichtet wird, in welcher burchaus jedes Frauenzimmer Runft treiben will? Die wenigen Tugendhaften alfo, bie, ftatt feines Bapier mit Antiten ober Landichaften vollzukleren, ibr eigenes Geficht. mas ihnen boch gewiß von Ratur schon gehört, überschmiteren, wodurch fie feinem Menfchen zu nabe treten, Diese will man verläftern? Alfo mit ihren Baden, ihrer Rafe, ihrer Stirn und ihren Lippen follen fie nicht machen durfen, mas ihnen aut buntt? Und mir fprechen von Freiheit ober Denichenrechten? Wie man bolgiparenbe Gefellschaften bat, bie man belobt. Mäfigfeitevereine, Die fich bem übermäfigen Bebrauch ftarter Getrante entgegenftellen, fo find biefe Bapier erfparenben und Malertuch verschonenben Damen gewiß auch zu unfern eblen Batrioten zu rechnen. Jeben Morgen erneuen fie ibren Runfiversuch unermübet, und allabenblich maschen fie bas gelungene hinmeg, um nach einigen Stunden unermüdet bas fcone Bert wieder zu beginnen. Sollte man biefe Gemuthlichkeit nicht auch manchem Maler wünschen, daß er fich mit

einer bestimmten Quantität von Malerleinwand beantigen liefe, und immer wieder Dieselben Quabratfuffe überftriche, fatt fo egoiftisch ine Grofe zu gebn und ben Artitel zu bertheuern? Roch - fabrt mein Better fort - ift aufer ber Ersparnif und ber unfchählichen Befriedigung bes Runftriebes hier von mahrer Tugend bie Rebe. Nannte man nicht bie ungeheuren Reifrode, in benen bie Frauen ebemale, wie Rinder jest jum Bebeulernen in ihren Laufforben, fich bewegten, Vertugadins? weil teine Bhantofie ausmitteln tonnte. wie ein Bofewicht biefen fo Berfchangten, fo lange bie Bollwerte nicht niedergeworfen maren, beitommen konnte? Roch tugenbhafter ift es aber, burch ein Runftgemälbe bas ganze Beficht bid zu übergiehn; benn wie eine Daste vor Froft. Connenbrand, ober Erfanntzumerben fount, fo ein folder Uebergug von Gips, Ralt, Carmin, Roth, Weiß und Blau bor jedem Ruft. Auch ber leifeste murbe entbedt werben. burch die Lude im Gemälde, auch der tühnste Luftling muß abgeschredt werben, weil er weiß, er nimmt fo viel Loth Farbe auf feine Lippen, und ruinirt, indem er fich fchabet, eine mubfame und großartige Frestomalerei. Nur, fo fcbließt ber Better, muß die Schminkende niemals fuchen, wirkliches Naturroth zu erganzen, ober hervorzubringen, auch ber fast Erblindete muß fogleich ertennen, daß es rothe Schminte Dies ift ber achte, mabre und große Stul biefer portativen Frestogemälte.

Bon biefem achten Styl ber Tugend hatte aber die Frau Obristin einen fast zu großmüthigen Gebrauch gemacht, benn selbst die rothen Damast-Wände des Zimmers erschienen blaß, als sie hereinrauschte. Neben ihr ging eine Keine Richte, Emmelinchen, wie sie immer genannt wurde, diese war ganz blaß, und hatte den Ausdruck eines Gänschens. Diese auffallende Blässe des kleinen schmächtigen Wesens war ber groken breiten bunkelrothen Witme febr erwünscht, um gegen ben bleichen Schatten recht traftig abzustechen. Geführt murbe bie auffallende Witme von einer fonderbaren alten und ichlanten Gestalt, einem Berr von Milgwurm, ber fich gang bicht vor ber Stadt ein fleines But gefauft batte. Er war, wie er vielfach von fich erzählte, in beiten Indien gewesen, er hatte bie sonberbarften Dinge erlebt, und gab zu verstehn, daß er wichtiger politischer Urfachen wegen ben Ramen führe, ben er vielleicht nur angenommen babe, um groke, beilige Bebeimniffe nicht zu profaniren. Go mochte benn bas forschende gläubige Auge in ihm einen Bringen ober Fürsten, ober einen ber unfterblichen Rofenkrenger, ober jurudgefetten Bifchof, ober einen feiner Sicherheit wegen verfappten Jatobiner erratben. Der Welt = und Menichen= fenner fab in biefer Figur fogleich ben unverschämten Abentheurer, ber gewiß mehr zu verschweigen als zu erzählen hatte, aber die leichtgläubigen Kleinstädter begten eine fonder= bare Achtung vor biefem Manne, welche zugleich mit einer Art von ihnen wohlthuendem Grauen gemischt war. Er fah mit einer gewiffen Berachtung auf Die Burgerflaffe berab, und besuchte am meiften bie verwitwete Obriftin, Die fich aus ber Refibeng gurudgezogen batte, ein eignes Baus und ein mäßiges Bermögen befaß. Deshalb ängerten auch bie Argwöhnischen, die ibm seinen Dochmuth nicht vergeben tonnten, der sonderbare Mann bewerbe fich um die hand der Schminkeliebenbent, weil es mit feinem Bermogen; fo reich er fich auch ftelle, auf bie Reige gebe. Anbre fagten aus, feine Bewerbungen zielten eigentlich auf Die Richte, Die ibm. als die jungere, mehr gefalle, und boch einmal bas Bermögen ber Tante erhalten werbe.

Noch einige burgerliche Frauen, Die feine fonberliche Bebeutung batten, ericbienen, fie machten fich baburch wichtig,

baß der junge Boef Ulf sie und einige kichernbe Töchterchen einführte, denen die runde Figur Artigkeiten und Schmeiche- leien vorsagte, und die sich außerordentlich geehrt fühlten, wenn er auf ihren Geburts- oder Namenstag Gedichte überreichte. Sein volles, glänzendes Gesicht strahlte von Selbstzufriedenheit. Er lächelte alle Menschen mit jener bedeutungslosen Miene an, mit welcher Protektoren wohl ihre Clienten zu begrüßen psiegen.

Jest entstand ein allgemeines Anfsehn, benn ber Synditus Spener trat herein, und mit ihm ber Mann, von dem seit einiger Zeit alle Einwohner des Städtchens sprachen, der braune, gelehrte, einsichtsvolle Herr von Ledebrinna, und mit ihnen zugleich der als Literatus berühmte Magister Ubique. Der Synditus und der Apotheter begrüßten sich auf eine so zweideutige Art, daß ein Beobachter wohl eine heimliche Feindschaft aus dieser kaltblittigen, schiefgerathenen Umarmung hätte herauslesen mögen, es war aber nur eine sanste Berlegenheit, an welcher, des gestrigen Abends wegen, die beiden würdigen alten Freunde heut noch litten.

Mit zugebrücken Augen und stets lächelnber, wie satirischer Miene machte ber Magister Ubique diejenigen, die dem Herrn von Ledebrinna noch nicht waren vorgestellt worden, mit diesem würdigen Edelmanne bekannt, dessen Gelehrsamteit und Kenntnisse, so wie dessen Talente in allen Zweigen des Wissens und Schaffens der redselige Magister mit den höchsten Ausdrücken lobte. Ledebrinna zuchte und winkte bei jedem Lobe mit seinen großen buschigen Augenbrannen, er beugte sich, zog, was seine natürlichste Geberde war, die ihm eben keinen vornehmen Anstand gab, die Schultern ungebührlich in die Höhe, lachte dann sehr gutmitthig, drückte dem Magister und demjenigen, der gerade mit ihm sprach, schüttelnd die Hand, und schob lachend und sprechend die

Schultern wieber, indem er fich rechts und bann links mit bem Oberleib bengte, bis zu ben Ohren empor.

Wilhelm, ber sich indessen wieder mit Elisen versöhnt hatte, blidte giftig zu ihm hin. Jest warf Ledebrinna plößelich den Kopf empor, rollte mit den dunklen Augen unter den buschigen Braunen wie wild umber, schlenkerte die Arme unruhig und steuerte nach dem Klavier zu, an welchem Elisa sich niedergelassen hatte. Wilhelm trat erbittert zurück, um ihm Platz zu machen. Elisa ward roth, wie der etwas zu brünette Edelmann sie anredete, sie blidte seitwärts auf Wilhelm, welcher an seinen Fingern nagte, und ward noch verstegener.

Fraulein Elisa, fing Ledebrinna an, ist eine große Freunbin und Kennerin der Musik.

Nur so fürs Haus, antwortete Etisa bescheiben und mit unterbrückter Stimme, wenn Sie mit einer Kennerin sprechen wollen, so mussen Sie sich an bas Fräulein von Weilern wenden.

Ich weiß, rief Lebebrinna, indem er den Kopf mit einem Ruck in die Höhe warf, daß die Gnädigste dafür allgemein anerkannt ist.

Ja wohl, bemerkte Magister Ubique, indem er sich tief verbeugte, Mozart, Glud, Haydn, Rossini, Cherubini, Salieri, Dittersborf und Händel, alle Bachs und auch Bolkslied und Kamtate, alles liebt, singt, spielt und erhebt burch ihre göttliche Stimme zum Dasein unfre einzige verehrte Fräulein Amalie von Weilern.

Sacht, sacht, herr Magister, sagte ohne alle Berlegenheit das verständige Mädchen, Sie geben mir da eine Bielseitigkeit, die ich weber habe, noch jemals erstreben wurde, wenn mir die Natur ein großes Talent verlieben hätte.

Immer war Bescheibenheit, fagte ber Magifter, ohne

fich irre machen zu laffen, Die Begleiterin bes wahren Genies.

Amalie wendete sich ab und blätterte in den Roten, welche aufgeschlagen da lagen. Wollen wir lieber etwas sinsen? fragte sie unbefangen.

Freilich! rief die verwitwete Obriftin, Ihre Stimme ift fo schön und einzig, daß es Ihre Pflicht ift, uns bis in ben himmel zu entzüden.

Sie war nehmlich neibisch auf Amalie und meinte, wenn biese nicht in ber Stadt mare, würde sie ohne alle Wiberrede die erste Person vorstellen.

Der Baron Wilzwurm rief jest laut: Laffen Sie fich erbitten, graufames Franlein, und vorenthalten Sie uns nicht länger viesen Ohrenschmaus.

Die Deutschen, sagte Alexander, indem er sich zu dem misvergnügten Wilhelm wendete, bleiben eben immer Deutsche. Ohrenschmans! Kann man wohl etwas Platteres sagen?

Ia wohl, erwiederte bieser, mir ware eine Sottise anch nicht anstößiger. Aber bas muffen wir unparteissch bezeusen, er hat recht große und platte Elephanten Dhren.

Alexander wendete sich jetzt zu Amalien und Elisen: Lassen Sie und, theure Freundinnen, etwas Schlichtes und Einsaches singen, so etwas Herzliches, an denen sich unsre Bäter und Mütter wohl exfreuten. Nicht solch' ungeheures Wesen, solch' virtuosenhaftes Kollern, wie es jetzt wohl Wode ist, solche Sachen, die das Ohr zerreißen, die besten Stimmen brechen und fast die Zühne ausfallen machen.

Rur nicht so langweilig Zartes, rief die dunkelroth geschminkte Witwe, das können meine zarten Rerven unmöglich vertragen, und ich muß dann fürchten, meine entsestlichen Krämpfe wieder zu bekommen. So geht es mir fast immer, wenn ich etwas von Righini, oder Reichard, oder Glud,

felbit Mozart, ober einem aus ber alten Schule boren muß. Das find unausftebliche Menfchen, bak fie unfre Rerven fo angreifen. Und boch wollen viele bas bie einfache und mabre Runft nennen. Dein, wenn ich eine Romange, ober ein gang folichtes bergliches Lieb goutiren foll, fo muß, wenigstens im Accompagnement, ber Satan felbit fich von feiner Rette loereifen, und fo rafen, baf mir Boren und Geben vergebt. Dann gerathe ich in einen Zuftand, in welchem ich erft zu boren anfange. Die Gitter, Rlappen, Borbange, fallen mit bann erft von bem Bebor meines Beiftes binmeg. verlange ich auch, baf neben biefem geistreichen Accompagnement in jedem Tatt die Melodie wechselt, daß in jeder Minute eine neue Tonart eintritt, wenigstens in jeber Beile eine gang neue, fünstliche und geniale Ausbeugung, eine Figur, Die unfre altern Musiter für unerlaubt, und bem menfchlichen Dhr für unerträglich ausgaben. Lieber himmel! Bas muffen unfre pedantischen Borfahren für turiofe Ohren gehabt haben! Das war alles fo weichlich und monoton, fo gehalten und fo getragen, wie fie es nannten, bag man es jebem Bauerngefange anfühlt, fie batten bamgis noch teine Constitutionen. Das lungert alles fo bin, tein Aufpauten, wie bei unferm Spontini, teine Diufit ber auferstandenen Bermefung, wie in Robert bem Teufel. D himmel, follte fich ein jungfrauliches Gemuth noch einmal wieder verlieben, welche Wonne mußte es febn, einen ichon halb verwefeten Dann, einen geniglen Berbrecher an fein Berg zu briiden.

Hier sah Alexander mit einem etwas schlauen Blid zum alten bürren Milzwurm hinüber, und die meisten Augen folgten ihm wie unwillfürlich nach. Die prophezeiende Sibylle ließ sich aber dadurch gar nicht stören, sondern fuhr in ihrer Symphonie also sort: Ist es nicht sonderdar, meine Freunde, daß ich keinen Stöpfel aus einer Champagner-

Flasche kann fahren hören, ohne fast in eine töbtliche Ohnmacht zu fallen? Und doch habe ich in der Rähe meines seligen Gemahls eine Schlacht mitgemacht, ich habe auf einem einsamen Dorfe den Ueberfall der Feinde erlebt, und Lanonenund Mustetenseuer gehört, die Niedermeyelung unschuldiger Menschen vor meinen Augen gesehen, — und alles das hat mir so wenig etwas gethan, daß es im Gegentheil meine Nerven stärtte. Ich war niemals so wohl und heiter als damals.

Lebebrinna fiel ein: es zeigt fich, verehrte gnäbige Frau, bak wir alle jest von ber Runft und bem Theater gang baffelbe wollen und forbern. Ich gestebe gern, bag meine Rerven nicht fo eingerichtet find, um Romeo und Julia, von bem mibermartigen Shatfpeare, ober ben gang abgefchmacten Lear ertragen zu können; ber Samlet ift noch fo leiblich langweilig, baf er une nicht zu febr affizirt, aber bas berrliche Melobrama, Die Galeerenfflaven, bas Meisterwert: Drei Tage aus bem Leben eines Spielers - und foll ich noch ben Bernani, le Roi s'amuse, Die Lufretia Borgia und bie Maria Tubor bes großen und einzigen Biftor Bugo nennen? Richt mabr, man fteigt gleichsam in bas Schlachtbans bes Mobers und ber Scheuglichfeit binab? Man athmet, fo gu fagen, ben Duft ber Berwefung? Und ift alles bies ichen im Original fo groß und erhebend, baf bie Sprache teine Worte bafür hat, es geborig lobzupreifen, fo steigt bas Entguden noch um ein Bedeutenbes, wenn wir es nun in unfern gang elenben, verfehlten, ungrammatifchen und undentichen beutschen Uebersetzungen genießen. Denn bas Fumet eines Wildbratens ift noch nicht gang haut gout, wenn es mit traftigen Gewürg = Ragelden. Bfeffer und bergleichen faft wieder zur nuchternen Frifche gerufen wird. Aber. wenn wir es einmal in einem banterotten und troftlofen Birthehaufe genießen, in einer weichlichen abgestandenen Tunke, in der auch keine Spur von Gesundheit und Frische mehr ist, dann fühlen wir so recht den elenbesten Tod in unserm Bufen. Kann man sich in den Zustand einer Leiche, oder eines auf den Tod sitzenden Berbrechers, hinein fühlen, so ift es bort. Und ist das denn nicht hochpoetisch?

Großer Mann! rief ber Magister Ubique, o wie muffen Sie uns noch, Sinziger, die verschiebenen Seelenzustände er-Naren und auseinander legen.

Ich werbe mein Mögliches thun, fagte Lebebrinna höchst bescheiben, indem er die Schultern übermäßig hinaufzog und von einer Seite zur andern wadelte.

Alexander betrachtete die Sprechenden mit einigem Erfaunen, und Wilhelm, ber fich fehr ungebulbig zeigte, ichien etwas heftiges brein reben zu wollen. Elifa angfligte fich icon um ben Beliebten, als die verftandige Amalie, um bas Gefprach aufzuheben, laute Tone auf bem Fortepiano anfolug. Alles ordnete fich in Reihen, und auf bie Bitte bes Bausberen fang fie eine leichte Arie aus einer beliebten Doer. Machber bat Alexander um einige Lieber, und Glifa trug eines por, bann trat Lebebrinna an bas Clavier, und ba bas icone Gebicht von Gothe: "Wenn die Reben wieder blaben, rühret fich ber Bein im Faffe" eben aufgefchlagen lag, fo meinte ber Magifter Ubique, biefes muffe fich feiner fonoren Baffimme vorzüglich aneignen. Lebebrinna fang Reichards Romposition ziemlich leicht meg, aber bas Fraulein Beilern so wie Alexander und ber Senator Billig erftaunten nicht wenig, als er es ziemlich umgeanbert fo vortrug:

> Wenn die Reben wieder glühen, Rühret sich der Wein im Fasse, Wenn die Erbsen wieder blühen, Weiß ich nicht, wie mir geschieht.

Als er geendet hatte, fagte Amalie mit Lacheln: Sie haben und da einen neuen Text gegeben, Herr von Ledebrinna, aber ich gestehe gern, ich begreife die Nothwendigkeit der Bariante nicht

Lebebrinna auchte beftig mit ben Schultern und fagte bann mit bem Ausbrud nachgebenber Gutmuthiafeit: Es follte mir Leid thun, wenn ich mir baburch Ihr Miffallen augezogen hatte. 3ch bente aber, es ift endlich einmal Zeit, ben vaterländischen, ben beutschen Gefühlen mehr Raum gut gestatten. Ich meine nehmlich, baf alles bas, was nicht nust und einen reellen Werth neben ber fogenannten Schonbeit befitt, keinen Reis baben taun. Ich batte vielleicht Schooten statt Erbfen fingen follen, weil bas lettere Wort einen etwas bartern Rlang bat. Aber blüben benn nicht Erbfen und Bobnen auch ichon in unfern Felbern? Wie lieblich tudt die blauliche Flacheblüthe am Morgen aus bem garten Grun! Der Mobn prangt glangend auf weiten Aluren. felbst bas Kraut ber Kartoffel zeigt eine gang bubiche Blume. Aber bie Blumen an fich, Die weiter nichts als folche find, tann ich niemals achten, ich betrachte fie fogar mit Wiberwillen, fie find in ber Natur bas, mas eine gemiffe unnüte pornehme Welt in ben Staaten ift, Die nicht arbeitet, Die aller Sorge enthoben ift und mit Berachtung auf bie braven gewerbtreibenden Rlaffen binunter blidt. Diefe fcanbliche Aristofratie ber vornehm geachteten Blumen babe ich immer gebaft, und mein Streben wird babin geben, fo viel es meine Rrafte erlauben, biefen Aberglauben gu fturgen. Rofe und Lilie, Beilden und Bergifmeinnicht find in ber gangen Welt sprichwörtlich geworben, fie genießen nicht nur eines europäischen, sondern felbst eines Allerwelterufe. - und moburch haben fie biefen Borgug verdient? Der Dichter, ben ich fonft nicht liebe, fagt felbft:

Bas getten foll, muß wirlen und muß nuben.

Ei! eil fagte ber Apotheker etwas betreten, wenn biefer Lehre auch manches Wahre jum Grunde liegen follte, so hat sie boch eigentlich etwas Paradoxes.

Der Magister schmunzelte und sagte: Wie man es nimmt: es kann sich eine neue Lehre, eine geniale Ansicht nicht gleich und schnell allgemeinen Beifall schaffen. Hat man sich gewisserwaßen einer Blumen-Apothecse eine lange Zeit hindurch hingegeben, so kann auch wohl die Blüthe, bessonders der Fruchtbäume, Aepfel, Birnen, Kirschen und Orangen in Zukunst mehr in den Gedichten Blatz nehmen, verbunden mit den nicht so vornehmen Geschwistern der Linse, Bohne, Wide, des Flachses und der Kürdisse.

Ich wüthe eigentlich nur, suhr Ledebrinna fort, gegen die Rose, so wie gegen die Berehrer dieser ganz nichtsnutzigen Blume. Was ist denn Schönes oder Preiswürdiges an dieser Preatur? Selbst die wild an den Zäunen wachsende ist nichts Borzügliches, und doch liesert sie uns wenigstens noch die Handutte, die freilich auch, mit Zuder aufgekocht, oder einzemacht, nichts Sonderliches der gebildeten Zunge bietet. Glauben Sie aber nicht, daß ich so ganz einseitig nur einem wieden engherzigen Spsteme solge. Ich weiß wohl Unterschiede zu machen, und einer Blume, die auch nichts weiter als eine solche ist, zolle ich meine unbedingte Huldigung, und möchte sie als Königin auf den Thron der Blüthenwelt seten, den die unwürdige Rose schon seit lange usurpirt hat.

Und wer ware bas? fragte ber Apotheter in ber höchften Spannung.

Rann es jemand anders febn, erwiederte Ledebrinna, als die einzige, fein geblätterte, sinnige, mit allen Farben prangende, und bennoch so bescheidene Ranunkel?

Des Apothekers Gesicht erglühte hochroth in freudiger

Ueberraschung. Lebebrinna aber zog ein Blatt mit Goldschnitt aus bem Busen und las:

Dir fei Breis, bolbfelige Ranuntel. Denn bu bift nach meinem Sinn Doch ber Blumen Ronigin. Deiner taufend Karben Lichtgefuntel Glangt wie Frühling burch ben Garten bin, Du bebarfft nicht, nur bie Rofe fucht bas Duntel, Than und Kendtiafeit ber Nacht bringt ibr Gewinn, Wenn es hell wird, bleicht die Rothe balb babin: Bozu alfo noch bom Rojenlob Gemuntel? Es ift boch nur eiteles Geflunfel. Lieber felbft ift mir bie Rfibe, Runtel, Rein, Ranuntel, Du bift aller Blumen Raiferin, Rof' und Lilie bienen bochftens nur als Runkel-Krauen beinem Thron, bu bift und bleibst nach meinem idlichten Sinn

Die Rönigin Der gangen Blumenwelt, vielstrablenbe Ranuntel!

Mit dem letzten Worte verbeugte er sich und übergab dem Apotheker sein Gedicht. Dieser schloß den Dichter heftig in seine Arme und weinte laut. Die meisten wußten nicht, was sie von dieser Scene denken sollten, doch da Wilhelm bemerkte, wie sich Alexander und Amalie anlächelten und eine satirische Miene machten, hielt er sich nicht länger zurück, sondern lachte laut auf, da ihm das Gedicht, die Umarmung, Ledebrinna und der Apotheker äußerst komisch erschienen. Der Apotheker dreibte sich unwillig um, und Ledebrinna warf nach seiner Art den Kopf schnell nach der Seite und rollte die dunkeln Augen, indem er mit den Armen schlenkerte. Der Magister Ubique, der das Lachen nicht bemerkt hatte, sagte mit seinem glatten Ton: Wahrlich, Gerr von Ledebrinna,

böchstverehrtester Freund, Sie haben uns da ein eben so originelles als großartiges Gedicht mitgetheilt, es erinnert an die schönsten Zeiten unsrer Poesie, ja auch durch den schlichten Bortrag an die Antike, und hätten Sie das elegische Sylbenmaaß, den Hexameter und Pentameter, beliebt, so zweiste ich, ob etwas in der Anthologie stehe, welches dieser lichten Geistesblüthe vorzuziehen sei. Auch an Göthe's schönste Ingend-Periode erinnert uns dieser wahrhaft lyrische Schwung; die kühnen Uebergänge sind ganz in seiner besten Manier.

Reben Sie mir von Göthe nicht! rief Levebrinna entrüstet aus, ich verbitte es mir, mit viesem Weichling, ber
unsere Moralität von allen Seiten untergraben hat, in irgend
eine Parallele gestellt zu werden. Ich denke, über diese Epoche
sind wir hinaus, wo dies Gewinsel, dieses fade Schmeicheln
ber Weiber, diese glatte Sprache, die ein Nichts zu glätten
strebt, wo der süstönende Unglaube, und der flache Kosmopolitismus alle Gemüther beherrschten, und denen, die von
besserer Gesinnung waren, tyrannisch die Zungen banden,
Wir sind Männer geworden, Denter, wir wollen Freiheit,
Sitte, vernünstige Religion, Tugend; keinen Werther und
Tasso, und keinen Komödianten, den Meister, oder gar venetianische Epigramme und römische Elegieen.

Freilich, fagte Ubique, hat fich die Zeit sehr dem Starten und Mannlichen zugewendet, und es that auch wohl Noth, daß sie so verfuhr, denn wir waren uns felbst abhanden gekommen.

Ich bitte mich zu entschuldigen, fiel jett Alexander ein, der sich nicht länger zurüchalten konnte, wenn ich eingestehe, daß ich alle diese Lehren, die heut hier vorgetragen sind, nicht begreife. Erst schien es mir eine etwas herbe und übertriebene, oder nicht ganz passende Ironie zu sehn, aber jett sehe ich, daß alles dieses etwas Ernstes ansdrücken soll.

Junger Mann, sagte Lebebrinna, indem er schnell den Kopf auswarf, Sie haben freilich noch nicht Erfahrung genug, um den Schein von Wahrheit unterscheiden zu können, Ihre Jugend hat sich wahrscheinlich durch das sophistische Talent eines Göthe täuschen lassen, wenn Sie mir aber Ihr Vertrauen schenken wollen, so hoffe ich Sie ganz, da Sie ein guter Kopf scheinen, von diesem Wahne, und zwar in sehr kurzer Zeit, heilen zu können.

Ich würde mich bieser Kur nicht nuterziehen, antwortete Alexander troden, da ich weber an die Krankheit noch an die Heilmethode glauben kann.

Mir ift es das größte Räthsel, sagte Amalia, daß, wenn man Göthe auch in seinen größern Werken nicht begreift, wie man sein Gemuth biesen himmlischen, diesen einzigen Liebern verschließen kann.

Ja wohl, sagte Elisa, die schon lange ihre Empfindlichkeit zurück gehalten hatte, wie foll jemand von der Poesie etwas wissen, wenn selbst diese Laute, die wie die Natur selbst klingen, keinen Eingang bei ihm finden?

Liebes Elischen, sagte Levebrinna in einem zu vertranlichen Ton, indem er fle dazu zärtlich anblickte, Sie verstehn von diesen Dingen wohl ganz und gar nichts, und am wenigsten das, was Ihre hübschen Lippen so eben ausgesprochen haben. Laute, die wie Natur klingen? Rann irgend jemand bas in ein verständliches Deutsch übersetzen?

Das wäre boch wohl sehr leicht, sprach Wilhelm lebhaft, indem er weiter hervor trat. Fräulein Elisa meint, daß die schönen Empfindungen, die jeder Mensch, wenn er nicht ein Stod ist, draußen in der freien Natur hat, wenn sich die Frühlingsbäume rauschend und duftend wiegen, wenn ein frischer Wiesenbach unter den heden unsichtbar plandert, wenn der große Wald mit seinen Eichen und Buchen brauset, oder

ein Tannenhain fauft fäuselt, ja da fühlen wir, wie uns das herz aufgeht, und es ist mir ein Bunber, daß unser Göthe in wenigen schlanken und einfachen Worten auserm Gemüthe daffelbe hat erregen können. Aber außerdem steden noch andre schöne Seheimnisse in diesen Gedichten, die ich wohl fühle, vollends wenn sie Fräulein Elisa singt, aber nichts darüber sagen kann. Ich bin überhaupt kein Gelehrter, das ist aber auch nicht nöthig, um ein Gefühl im Herzen und im Kopfe gesunden Menschenverstand zu haben.

Elisa sah ihren Geliebten zärtlich an, benn er hatte ihr noch niemals so wohlgefallen. Das machte ihn so breift, baß er ihre Hand nahm, und einen Kuß auf diese brückte. Lebebrinna aber, ber das Terrain, das er gewonnen zu haben glaubte, nicht aufgeben wollte, sagte höhnisch: Mit einem Militär habe ich niemals disputirt.

Daran haben Sie wohlgethan, fagte hochfahrend Wilhelm, benn folche Dispute enden manchmal so, daß etwas mehr als Geschwätz dazu nöthig ist, und das Etwas fehlt manchem Naseweis.

Ungezogenheit, fagte Lebebrinna mit verachtenber Miene, ift noch fein Duth.

Bas ist denn hier ungezogen? rief Wilhelm sich ganz wergessend. Bringt der Herr hier ein Reden auf, und verachtet grob und hämisch alles, spricht so herabwürdigend von dem Liebling des Frauleins von Weilern und meiner Elisa, von einem Mann, vor dem der Herr niederknieen sollte. Nun kommt ein Geschwät von Blumen und Schimpsen auf diese, ein unsinniges Rakunkel und Runkelwesen in Reimen wird produzirt, um meinen alten Schwiegervater, der in dem Punkt etwas einfältig ist, an der Rase stühren zu können

Was sprechen Sie da, herr Lieutenant? rief der Apotheker, eben so erschredt als erzürnt, — in des Satans Namen —

O Gott! Jefus! mein himmel! mein Wilhelm! feufzte Elifa sich angstend, ba fie fah, wie glühendroth jest ihr Wilhelm wurde und alles vergaß.

Lassen Sie, herr Senator Dümpfellen, sagte Lebebrinna tropig, ber Jüngling ift noch in keiner Schule gewesen, und weiß nicht, was er spricht. Er ist unter Ihrem Zorn. Man ftraft ihn am meisten, wenn man ihn nicht beachtet.

Elisa hatte sich auf einen Stuhl gesetzt und weinte laut; ba Wilhelm vies sah, gerieth er ganz außer sich. Er, Firle-fanz! schrie er vor Wuth schäumend, Er muß mein Liebchen unglücklich machen? Er Nankunkeltroubabour! Benn er einen Degen führte, so wüßte ich, was ich mit ihm vornehmen konnte, so aber ist er nichts als ein rechter Hans-

— Und hier schreibe ich nun geradezu ein Kapitel bes Better Martin ab, weil es hieher paßt und mir die eigenen Worte erspart.

## Bunber. Magie.

Was nennen wir so? Bieles, was uns das Alterthum überliesert hat, sieht nur in der Ferne so aus, weil wir es nicht mehr mit unsern Händen abreichen können, und vieles, was noch in unsern Tagen geschieht, und was die Borzeit Wunder nennen würde, betiteln wir nicht so, weil wir dessen gewohnt sind, weil wir sagen: das versteht sich ja von selbst und uns sider den Mann aus dem Alterthum verwundern würden, der ein solches uns Alltägliches ein Wunder nennen wollte. Und doch ist sehr Bieles, was uns von der Borzeit als undegreisliche Magie, Sput und Zauderwert siderliesert wird, dei weitem nicht so undegreislich, als dies und jenes, was wir alle Tage erleben können.

Die Mauern von Jericho stürzen vom Ton blasender Erompeten ein. Man muß sie doch für fest gehalten haben, soust würde es von der Chronik nicht als seltsam aufge-

zeichnet werben. Bie arbeiten täglich baran Ravellmeifter. Birtuofen aller Art. Spontini mit den meisten Trompeten. bie er nur aufbringen tann, Roffini und Meyer Beer mit allem erfinnlichen Spettalel, es wird in geschloffenen Romobienhäufern mit aller Buth, mit Gulfe ber Bofaunen. Tamtame, fomiebenden Amboken, und Befdrei und Gebruff ungabliger Choriften. Bauten und Trommeln nicht einmal bazu aerechnet, nachgearbeitet, aber alles umfonft, benn fo viel ich weiß, bat man teine ber geschmactvollen, zierlichen Romöbienbanfer, ja teine einzige, boch nur leicht gestübte Loge in Trümmer blafen und einschreien konnen. biefe nun fester gegründet fenn, als jene Festungswerte von Jericho es maren? Die Konspiration ber Frommen, Die fich fo flugermeife hinter Musiter und Rapellmeifter gesteckt haben, um die fündlichen Romodienhäuser zu vertilgen, hat fich also beinah lächerlich gemacht. Wie gang schwach würde aber die Wirtung erft febn, wenn man, ich will nicht fagen gegen Ehrenbreitftein, fondern nur gegen irgend eine Feftung vom britten Range, braufen im Freien bie Olympia ober ben Alcidor aufführen wollte? - Wie aber würden jene uralten Ifraeliten, Die Beuge bes Sturges ber Mauern Bericho's waren, Bunber und Miratel schreien, wenn fie erleben konnten, baf weber Logen noch Parterre von jenem ungeheuern Musikgigantismus einfallen, und fo wenig zwar, baß nicht einmal die Zuschauer zusammenbrechen ober taub werben, baf nerventrante Damen fogar nicht ihre fonft fo gewöhnlichen Rrampfe befommen. Benn ein einfiebelnber frommer Bramine plötlich aus feinem fernen Indien ber verfest werben konnte, vor ein großes erleuchtetes Saus, in welchem es mit allen Tonen, Diffonangen, Trommel= und Pautenwirbeln und Trompetenschmettern rafet. tobenber als Befuv und Aetna, bevor fich ber entzündete Bauch bes Berges

burch ben Rrater entladet, und er fragte ben Borübermanbelnden: himmel! Mannlein! foll bier eine Bulver-Erplofion ftattfinden? Und ftehn besbalb bie Schildwachen bort, baf niemand au nabe tommt? Der find alle Berzweifelnben und Rafenden ber gangen Monarchie bort eingesverrt? Und bas Männlein antwortete: Langbartiger Fremdling, Du fceinft mir ein Barbar zu febn. Wiffe, biefes Baus ift eine berühmte Runftanftalt, eine Bluthe und Blume unferer bochgetriebenen Bilbung: Die nambafteften iconen und eblen Beifter, Die reichsten und vornehmsten Staatsgewalten, Abgefandte frember, auch weit entfernter Dachte, bas reinfte Abelthum wie Die reichfte Raufmannschaft, Die iconften Frauen und unfdulbigften Magbelein fiben bort brinnen, und jeber hat ein bedeutendes Gelb erlegt, um nur jugegen fenn ju burfen, und biefe alle geniefen und folurfen jest ben Rettar ber ebelften und geiftigften Runft, benn Mufit, Befaug ift es, was bort in jenem Saufe mit fo großer Anftrengung fabrigirt wirb. Burbe nun ein folder Inbier nicht Bunber und Miratel rufen?

Wenn wir in London sind, wissen wir, daß viele Tausende auswachen (falls sie geschlafen haben), die nicht wissen, wie und was sie frühstüden, ober gar zu Mittage essen sollen. Der wüthende Hunger treibt sie herum, wir begegnen selbst diesen rasenden Wölfen, ohne sie zu kennen, die fast im Begriff sind, den Menschen anzubeißen, und keiner von ihnen kann nur einen Bissen von dem anrühren, was an tausend Orten ausgelegt ist, weil ihm auch die kleinste Scheidemitinze zum Einkausen sehlt. Noch mehr: in den Straßen, wo Alles wandelt, sind die reichsten Silber- und Goldgeschirre, unsschälbare Edelsteine hinaus gestellt. Richt Mauern Ehrendritzeins, Jericho's, oder des Dresdner grünen Gewölbes schützen diese Kostbarkeiten, eine dünne, zerbrechliche Glas-

scheibe trennt das Juwel vom Fuß des Borbeigehenden. Die Keine Zehe könnte mit einem Stoß den fast luftdünnen Schirm zertrümmern, — oft ist die Straße leer, oft kein Bewohnender im reichen Laden. — Ein Tritt, ein Griff gäbe dem Hungerwüthigen das, wosür er Mahlzeit, Zimmer, Gastgeber und das Haus des Gastgebers kaufen könnte — und doch geschieht nichts der Art. — Muß hier ein Beduine der Wäste nicht Wunder sehn! Was ist denn die unstächtdare Geistermauer, welche diese Iuwelen schütz? Ein zehnsähriger Londner Knabe wird sagen: Da ist nichts Unbegreisliches, das versteht sich ja von selbst. Einem Soldaten, der vor Kurzem bei der Plünderung verschiedener Städte zugegen gewesen, wilrde das, was ich Wunder nenne, nur als läppisches Vorurtheil erscheinen, wenn das Runderwort "Subordination" nicht seinem Gelüst die geistige Mauer vorbaute.

Ein Wilber, ber fein Gelb je gesehen hat, und nur bie Jagd kennt, und die Früchte und wilden Burzeln, die ihn auf seinen Wanderungen nähren, müßte Bunder rufen, wenn er sabe, wie in einem kleinen, glänzenden Stein Haus und Hof, Dienerschaft, schöne Mädchen, herrliche Tafel und alle Freuden des sinnlichen Lebens eingeschlossen liegen.

Wohl fagt ber Magier mit Recht: In Steinen birgt fich große Kraft.

Die Aufgeklärtesten, Ungläubigsten unfrer Tage, die gern Ibee und Glauben verlachen, ober wenigstens bezweifeln, erleben an sich selbst die größten Wunder, ohne sie zu erkennen, ober so zu nennen. Sagt ihnen ein Heilfünstler: die Wisschung dieser und jener Säste, so belehrt mich die Wissenschaft, wird durch die kunftgemäße und auch durch Erfahrung erprobte Berbindung der Essenzen dein Uebel lindern und endlich heben: die Ursache aber dieses liebels ist keine einfache, sondern die Krankbeit hat sich aus vielsachem Stoff

icon in vericbiebenen Reiten entwidelt. - barum Gebulb und Aranei, Die, um nicht bier wieder au ichaben, wenn fie bort nüten foll, eine jusammengesette febn muß. Der Rrante fcuttelt ben Ropf und lächelt fvöttifch, und mit Recht, benn er besitt (amar ibeuer bezahlt) ein kleines Majdlein, bermetisch verschlossen, baran braucht er, wenn sich auch fein Beruch fouren läft, nur wochentlich einmal zu riechen, und er wird gang wie von felbst genesen. 3ch fage wieber: Bunder! Ift ein Galgenmannlein in ber Rlafche? Ein Rauberffein? Gin munderfames Rraut? Gin fleiner unbebeutenber Riefel? Gin Brofamchen? Das ift eben bas Gebeimnift. Man foll es aber boch nicht au weit treiben. So hatten fie, bei einem Streit, meinen Bebienten in voriger Boche unbarmherzig gerprügelt. Die lofen Bogel maren alle am Wefttage betrunten gewefen. Da fie ben Rasper burch ben Dolamagnetismus icon au febr überreigt batten, fo gudten feine Nerven ichon, wenn er etwas mabrnabm, bas nur einem Stod ober Brügel von ferne abnlich fab. Einnehmen wollte er nicht, ihm ein Bunderflaschlein an die Rase balten, schien mir bei feiner Somache au bebentlich. Ich lebnte ibn alfo an die Thur, ging binaus und ftrich mit bem fleinen Glafe bas Brett, gegen bas fein Ruden fant, auf und ab. Es balf aber nichts. Bielleicht erinnerte ihn auch bas Solz ber Thur zu beutlich an feine Marterinftrumente; Die Oberation batte vielleicht burch eine gemauerte Wand gefcheben follen.

Wir lesen von Zauberstäben, Besenstielen u. vgl., auf welchen und durch welche Magier durch die Luft fahren, oder weite Reisen anstellen konnten. Ich will nach Benedig reisen, sagt mir Melchior. Zu Schiffe, Pferde, im Wagen, oder wie? frage ich. Bermöge der kleinen Stange, antwortet der. Es war eine Rolle mit Papier umwunden. Dies ist ein kleiner goldner Zauberstab, erläutert der Freund, in zwei-

hundert Scheiben zerschnitten, welche Die Sterblichen Louisb'or nennen, fo lange ber Stab mir vorhalt, reife ich, wie es mir gefällt.

In verbis, herbis et lapidibus.

Am wundersamsten, wie auch ber hochgestiegene Magier augiebt, in verbis, ober in ben Worten zeigt fich Bunber, Bauber und Magie. — Täglich tann fich jeder, ber nur will, : ober es waat, bavon überzeugen. Es ist bie Sitte, bie bier ein Wunder hervorbringt, das bem Wilden als das allergröfite von allen ericbeinen muß. - Als Menichen find mir tomponirte Maschinen, unfer Bestreben ift es aber, uns als Beift barzustellen, aber boch find mir eitel und möchten iprechende Physiognomie, fcones Auge, fcblanten edlen Buchs. reizende und majeftatische Geberben befigen. Gitler find mir auf biefe Grazie bes Rorpers mehr, als auf bie bes Geiftes, fie liefe fich aber (wie auch Gothe schon in einem Liebe fagt - "wie foll ber Cble fiten") niemals ohne Glieber und Bartieen veranstalten, die wir immerbar jangriren wollen. au nennen vermeiden, oder, wenn bies nothgebrungen geicheben muß, fie umschreiben, ober nur in Euphemismen, Die aber icon wieder anftokig find, andeuten. Diese garte Feinbeit unfere Ohrs, diese geiftige Bilbung des Gemuthes, icheint bei ben Deutschen mit jedem Jahre gugunehmen. Der Born foilt gern, fchimpft, nimmt vom Uneblen Die Bezeichnung her und verbindet bergleichen oft mit unschuldigen Dingen, ober rechtlichen und frommen Taufnamen. Unfer Sans, die trauliche Abfürzung bes poetischen Johannes, bezeichnet manchen Tapfern, mehr wie ein beutscher Fürft ließ fich gern so nennen. Mit Sanswurft erfahren wir eine Lieblingsspeife bes Bolles, und nennen noch traulich ben Spagmacher fo; bummer Bans, Bans Dumm ift icon anftogiger, aber Bans - vereinbart mit jenem furchtbaren einfplbigen Laut, ben man in

ber eblen Befellichaft nie nennen foll, berlest, gerichmettert, vernichtet und bringt auch ben Stärtsten aus feiner Faffung. Und boch verlangt Burger in feiner Bearbeitung bes Macbeth, bak er bom Theater in bie Logen binein gerufen werben follte, benn fein Macbeth nennt im fünften Atte ben eridrodnen, weifilebrigten Gefellen mit biefem Titel. Bie Gothe in feiner erften Ausgabe bes Bos von Berlichingen auch Aehnliches und Schlimmeres bat breift fprechen laffen. ift befannt genug. - Souberbar, in ber Einfamfeit, unter Bertrauten, ober gar in etwas roben Birkeln, verliert biefer magifche Laut wieber feine Rraft und feine Bebeutung, ju vertennen aber ift es für ben Denter nicht, baf irgent eine alte Muthe unter biefem Schimpfnamen verborgen liegt, Die jest verloren gegangen ift, und in ber Bhantafie ftebt biefer Bans mit feinem unaussprechbaren Bufat, als eine beutlich bestimmte bentsche Maste vor unfrer Einbildung, wenige Worte find fo bezeichnend und charafteriftisch, und es ift zu beklagen, bag wir wenigstens nicht in einer freien mannlichen Komobie, die an Die Aristophanische granzen konnte. uns erlauben burfen, biefen Dastenheld mit feinen Schmagern und Bettern aufzuführen. Aber, wie ichon Bettel in ber Sommernacht fagt: "bie Damen tonnen fo etwas nicht vertragen," und bie Damen, und mas ihnen gefallen will, beberrichen unfre Bubne und Literatur. -

- So weit ber Better Martin. -

Diefes ausgesprochene magische Wort hatte benn auch im Saal bes Apotheters seine ungeheure Zaubertraft ausgeübt: teiner von allen Gegenwärtigen, ber nicht tief erschüttert, erstaunt, erschroden und von wundersamen Erstarren gelähmt gewesen ware.

Benn gang was Unerwartetes begegnet, Benn unfer Blid was Ungeheures fieht, Steht unfer Geift auf eine Beise ftill, Bir haben nichts, womit wir bas vergleichen.

Wilhelm ftand ba, glübend roth bor Born und gitternb an allen Gliebern. Er fühlte wohl, baf er nicht länger bleiben konne, und fuchte feinen Sut, ben ibm Alexander reichte. ba biefer wohl fab, bag ber Jüngling feine Befinnung fo ionell nicht wieber finden tonnte. Der Sausherr ftand in ber Mitte bes Sagles, feine Lippen bebten vor Buth, und er wollte bem Ungezogenen nacheilen, ale biefer jest aus ber Thure ging; Lebebrinna hielt ben wantenben Apotheter gurud und feste ihn in einen Seffel. Lebebrinna felbft batte feine Miene veranbert, außer baf er, wie bedauernd, bie Schultern noch höher zog, als gewöhnlich. Amalie blätterte in ben Noten, als wenn fie nichts gebort ober bemerkt batte, aber Elifa batte alle Faffung verloren, fie weinte laut und begab fich wie taumelnd in ihr Zimmer, indem fie mit dem Tuche Augen und Geficht bebedte. Berr von Milawurm fab vornehm und höhnisch umber, als wenn er fich freue, daß ein fo großer Standal in einem Burgerhaufe vorgefallen fei, ber alte Synditus stellte fich in ein Fenfter und fab nachbentend auf die Strafe binaus, und Magifter Ubique fab balb lächelnb, balb wie weinend biefen und jenen an, je nachdem die Mienen waren, die ihm diese entgegen hielten. Um auffallenoften aber betrug fich bie geschmintte Bitme. Die foaleich nach bem beutlich ausgesprochenen Zauberwort mit einem lauten Schrei in Dhnmacht gefallen mar. gitterte in Rrampfen, und einige ber altern Frauen eilten berbei, um ihr beiauftebn. Emmeline befpripte bie ftobnenbe Tante mit mohlriechenbem Baffer, und eine ber Frauen, Die etwas taub war und baber bas Entfeten nicht begriff, welches

vie ganze Gesellschaft befallen hatte, fragte in ihrer Unschulb: was hat sich denn eigentlich zugetragen? Emmelinchen nahm gleich das Wort und fagte: Ei, der junge, schöne Ofsizier ist bose geworden und hat, ohne sich zu geniren, gesagt, der Herr von Ledebrinna sei ein —

Greuel! fuhr bie Tante schnell aus ihrer Ohnmacht empor, Du hast wohl gar bie Frechheit, bas Ungeheure noch einmal zu wiederholen?

Nach und nach sammelte sich die Gesellschaft wieder, und es ward eine ruhige Unterhaltung möglich, benn Jeder gab sich das Ansehn, als wenn er die unziemliche Begebenheit vergessen habe. Am heitersten war Lebebrinna, denn er hatte, vhne selbst etwas dabei zu thun, seinen gefährlichsten Gegner für immer aus dem Felde geschlagen. Indem nun Ubique seine Tasse auf den Tisch setze, begegnete ihm der verständige Senator Willig und sagte zu ihm: Kann denn das wirklich alles Ihr Ernst sehn, was wir hent hier von Ihnen haben hören müssen? Unbedingt gaben Sie dem sonderbaren Fremden, dem Ledebrinna, in allem Recht, und lobten so ganz uneinzgeschränkt sein abgeschwadtes Gedicht "die Ranunkel".

Ubique faßte freundschaftlich die Sand des Redenben, zog ihn dem Fenster etwas näher und sagte dann lächelnd und mit zugedrücken Augen: Ein verständiger, witziger Mann, wie Sie, muß ja doch wohl sogleich bemerkt haben, daß alles nur Ironie war. Rennen Sie nicht den Spruch Göthe's:

"So habet bie Narren . Denn eben zum Narren, So wie sich's gebührt"?

Willig zog etwas unwillig seine Hand aus der des Magisters, er trat zurüd und machte dem Spudikus Raum, welcher flüsterte: Nun, herr Ubique, habe ich mich wohl in dem trefslichen Lebebrinna geirrt, wenn ich schon damals behauptete, es ftede etwas Grokes in ibm? - Ei! Sie Scharffichtiger! erwiederte ber Magister, wie konnte Ihrem Blide ein fo großes, unzweidentiges Talent entgebn? Berrlich entwidelt er fich, Diefer poetifche Genius. Der Apotheler trat ju ihnen. und Ubique lächelte biefen holbfelig an. Wir haben bent viel erlebt, sagte ber hausberr feufrend, mir ift noch immer, als wenn ich barüber frant werben mußte. - Troften Sie fich, flufterte Ubique, Die Aussicht auf einen folden Schwiegerfobn, ein foldes Gedicht, welches Ihnen bedicirt ift, muß einen edlen Beift, wie ben Ihrigen, über alle Armfelialeiten biefes Erbenlebens boch empor fdmingen. Jest brangte fich ber Baron Milgwurm bingu, nahm ben Magister bei ber Band und führte ibn jum Dfen: Wie konnen Gie, fing er an, ale ein bentenber Belehrter alle ben Unfinn aut beifen, ben diefer braune Mensch beut ausgekramt bat, und sogar fein Bevicht preisen? - Berr Baron, fagte Ubique mit einem gang eruftbaften Beficht, ein eigentlicher Belebrter wie ich, ber mit ber ganzen fultivirten Welt in Berbindung ftebt. bat unendlich viele Rudfichten zu nehmen, welche ein Bornehmer, wie Sie, nicht kennt und begreift. Es geschieht mehr, um biefen angehenden Schriftsteller aufzumuntern, als bag mein Lob eigentlich ein fritisch begründetes sei. tommt, daß ich gern lobe, ja ich halte es fogar für mein gröfites Talent, und ba ich mich auch gern loben höre, fo waicht benn eine Sand die andre, wie man zu fagen pflegt. Sie werben es aber auch erleben, werthaefchatter Berr Baron, und fünftig gewiß mehr meiner Meinung febn, bag in unferm Lebebrinna etwas Besonderes ftedt. Er ift tein gewöhnlicher Menfch.

Wenn er nur nicht so fürchterlich mit ben Schultern zuchte, fagte Milzwurm, mit ben Armen so schlenkerte, und ben Kopf so schnell und gewaltsam auswürfe. Der Mann muß nie einen Tangmeister gehabt haben; er bat ja fast Manieren und Geberben wie bie einer Bindmidble.

Ubique lachte boshaft, nickte und schüttelte mit dem Kopf. Milzwarm, der seinen Wit so anerkannt und belohnt sah, lachte noch lauter, doch machte der Magister sogleich wieder ein ernsthaftes und ergebenes Gesicht, als Lebebrinna den Kopf umwarf und ihn mit seinen rollenden Augen anblickte. Ubique war doch etwas verlegen geworden, weil Milzwurm ziemlich laut sprach, er flüchtete sich daher, um ganz in Sicherbeit zu kommen, jest zu dem Fräulein von Beilern, zu welcher er schmunzelnd sagte: Berden Sie uns, Gnädige, nicht noch etwas zum Besten geben, und uns Ihre himmlische Stimme vernehmen lassen?

Ich bin etwas verstimmt, antwortete Amalie, ich zweisse auch, ob die Gesellschaft noch heiter genug ist, um die Musst genießen zu können. Herr von Ledebrinna sollte uns lieber noch einige seiner Gedichte mittheilen, denn nach jener Probe zu schließen, müssen sie höchst interessant sehn. Um den Gemuß vollständig zu machen, müsten Sie sie nachher kommentiren und erläutern, denn ich war vorher erstaunt, mit welcher Dreistigkeit Sie durch Uebertreibung jenen armen Ledes brinna persissiren. Ob Ihre Moralität aber, Herr Magister, eben so groß sei, als Ihr Wit, möchte ich denn doch bes zweiseln.

Mein schönes, gnäbiges Fräulein, sagte ber Magifter mit einer schalkhaften Miene, indem er sich auf die weiße Hand des Mädchens niederbeugte, verdammen Sie mich nicht, wenn Sie mich auch tadeln. Oft, da man mich überall nur mein Urtheil fragt, bin ich in großer Berlegenheit, und wenn ich mich nicht jener Bielseitigkeit bestiffen hätte, durch welche man allen Dingen eine gewisse Seite abgewinnen lernt, die man zur Noth loben kann, so wüßte ich mir gar nicht zu

pelfen. Run klingt mein Lob oft für den Kenner ironisch, wenn ich es auch ursprünglich nicht so gemeint habe, theils durch eine gewisse llebertreibung, in welche ich leicht versalle, theils weil ich leider die Gabe besitze, daß mir jetzt etwas tadelnswerth und im nächsten Moment preiswürdig erscheint. So bin ich denn Satirikus, und doch ehrlich, ein Schalk, ohne mein Gewissen zu verletzen, und ein enthusiastischer Lobredner, ohne mir eigentlich viel dabei zu benten.

Aber nicht wahr, sagte Alexander, Sie loben doch eigentlich das Schlechte und Mittelmäßige lieber, als das Gute? Auch gelingt Ihnen das erste besser?

Ubique, welcher nicht geglaubt hatte, baß Alexander, vor bem er eine Furcht hatte, seine Geständnisse belauschte, wurde verlegen, er stammelte etwas daher, daß man den guten Willen niemals verkennen mitse.

Ich wahrlich nicht, sagte Alexander, Sie wissen gewis, da Sie eigentlich Alles wissen, daß ein frühes Liederbuch, die Psalmen, welche die deutschen resormirten Gemeinen sonst gern sangen, von einem Lobwasser herrühren. Seinem Namen nach hat er denn die schwasser großartigen Psalmen für den Choralgebrauch in der Kirche ganz unendlich verwässert; und darum psiege ich von Ihnen nur zu sagen: daß Sie die Lobwasserschen Psalmen singen.

Es ift immer miflich, fagte Ubique mit etwas foneibendem Ton, wenn man, um einen wißigen Ginfall anzubringen, einen langen Commentar vorausschieden nuß.

Es geschah nur bes Franleins wegen, antwortete Alexander, Sie batten meine Anspielung gewiß fogleich gefaßt.

Amalie, welcher biefes Gespräch miffiel, begab fich ju Elifa, um biefe zu troften. Die übrige Gesellschaft verfügte sich auch hinweg, und nur bie Bertrautesten blieben noch beim herrn bes hauses, Lebebrinna und ber alte Synbilus,

so wie ber Magister Ubique. Lebebrinna nahm sogleich bas Wort. Ich höre, sagte er, Sie sind verlegen, bem jungent Prinzen irgend eine eble, anständige Unterhaltung zu gewähren. Außer jenem Bogelschießen, welches ich sehr billige, werbe ich noch eine Kunstausstellung veranstalten.

Eine Aunstausstellung? riefen Alle mit dem größten Erstaunen, wir haben in unserm Städtchen hier weder Rünstler noch Bilowerte. Wir müßten benn die angestrichenen Städte, die in Augsburg herauskommen, vom Jahrmarkt wegkanfen.

Pfui doch! sagte Lebebrinna, vertrauen Sie mir nur, ich werbe alles besorgen, ich bedinge mir nur aus, daß mein gelehrter Freund Ubique die Erflärung der Malereien übernimmt, und mir der Herr Synditus den Saal des Rathbauses für einige Tage überläßt.

Man wurde einig und trennte fich. Alexander war inbeffen jum jungen Bilbelm gegangen, um biefem ju zeigen. baf er ihn nicht in feiner Noth verlaffe. Er mar baber freundlicher als fonst gegen ben jungen Offizier, und fagte, um ibn au gerftreuen und ju erheitern: Es freut mich, baff ich Sie nicht gang troftlos antreffe. Wie aber fielen Sie nur auf ben verruchten Ausbrud? Wenn Sie nun, fete ich ben Fall, vor Gram fturben, Elifa frant murbe, ober verameifelnd Ihnen nacheilte, wenn große Wirrfale entständen konnte wohl irgend ein Romangier auf Erben bies fo neue als sonberbare Motiv feiner tragischen Erzählung vortragen, ober nur andeuten? Sollte Die Sache nun gar jur Tragobie erhoben werben! Selbst in Baris murbe bie neufte Schule; bie weber Gott noch Menschen, weber Fürften noch Briefter achtet, Die fich meber por Moral, Gefet, noch Religion fürchtet! nicht ben Muth haben, Die Begebenheit auf bas Theater gut bringen. Beife ber gute Sugo immerbar Bittor, bier murbe

er alle feine Siege einbuffen. Wo hat es je fcon einen folden Liebenben gegeben!

Ich gestehe, sagte Wilhelm, indem er lachen mußte, ich bin schlecht erzogen worden, habe nur wenig in der guten Gesellschaft gelebt, und spreche heftig und übereilt. Ich kamt aber mein Wort nicht widerrusen, und ich möchte das anwenden, womit jener Jude seinen Meineid entschuldigen wollte: Wozu sind denn so uralte kräftige Worte da, wenn kein Mensch ste gebrauchen soll?

In ber Einsamteit, Bester, unter guten Freunden, nicht im Damenzirtel.

Ich benute meinen Urlaub noch, sagte Wilhelm, und reite gleich morgen zu meinem Oheim Peterling nach Orla, um dem meine ganze Noth zu klagen. Er kann vielleicht einen passenden Rath für mich erfinden. Ich schwöre Ihnen, die heutige Dummheit wäre gar nicht vorgefallen, wenn ich mir nicht vorgenommen hätte, wie ich mich denn auch damit recht abquälte, mich recht sein zu betragen. Blieb ich, wie sonst immer, in meinem alltäglichen, etwas grobgeschnittenen Wesen, so lief alles ganz anständig ab. Der Zwang bringt niemals was Gutes hervor.

## Dierte Scene.

Bogelichießen. Rönig bes Feftes.

Der Bring war indessen mit seinem Begleiter angekommen. Der junge schlanke herr schien an einer immermährenden Langeweile zu leiden, die ihm der begleitende Kammerherr nicht zu erleichtern verstand. Aber auch einem Klügern würde es schwer, vielleicht unmöglich geworden sehn, ein Wesen fruh zu machen, welches keine Beschäftigung kannte, ober kennen wollte, welches die Menschen flot, in der Jugend keine Kenntniß gesammelt hatte, und von der Natur weder Gebachtniß, noch Berstand und Bhantafie erhalten hatte.

Sein Bater fendete ibn aus, um felbst ben traurigen Anblid biefes Bermahrlofeten nicht immer vor fich zu haben, um unterbeft mit ben Lanbständen und Agnaten bie Erbfähigfeit eines jungern Sobnes einzuleiten. Der Bring Ronrad batte also nichts zu thun, als zum Theil bie bergebrachte Etitette zu beobachten, gang leichte Bücher zu lefen ober fich vorlesen zu laffen. Bitet zu fvielen, und fich ber Tafel zu Sein begleitenber Rammerberr mar, mas man einen luftigen, beitern Mann nennt, er mar feinem Berrn freilich an Beiftesfähigfeiten febr überlegen, aber boch fo beschränkt und turglichtig, baf ibm fein Amt und die Aufficht, bie er über ben Bringen führen mußte, nicht läftig mar. Dies Beschäft mar ihm wie ein jebes andere; er lachte, mar aufgewectt, af mit Appetit und glaubte feinen Beruf mehr ale erfüllt zu haben, wenn er feinen gnäbigen Berrn zum Lachen bringen tonnte. Diefer lachte auch über bie fich oft wiederholenden Spafe feines Begleiters, mehr, weil er fic baran gewöhnt batte, als baf fie ibn eben erbeitert batten. Go lebten bie Berren auf ihre Beise gang angenehm mit einander, und wenn beiden auch ber Tag fehr lang buntte, fo vermifte boch eigentlich feiner etwas.

Der Syndifus, der Senator Willig, der Apotheter und Rathmann Dämpfellen hatten den jungen Herrn empfangen und in seine Wohnung eingeführt, der Baron Milzwurm, als Abliger, hatte sie begleitet, und man war mit dem dienstepslichtigen Kammerherrn einig geworden, daß der Prinz am Nachmittage das Bogelschießen besuchen und die Bürgerlustebarkeit durch seine Gegenwart ehren solle.

Lebebrinna und ber Magister waren nicht zugegen, weil

sie vollauf zu thun hatten, um die Kunstansstellung, an welcher sich der Prinz erfreuen sollte, einzurichten. Willig, den Auntsgeschäfte abriefen, zog sich baid zurück und war auch am Abend und Nachmittag kein Mitgenoß der fröhlichen Gessellschaft, weil er eigentlich von den Bätern der Stadt der einzige war, welcher wirklich arbeitete und die Regierung des Staates verwaltete.

Als ber Prinz Konrad mit dem Baron Hollabrunn, dem Synditus und dem würdigen Dümpfellen die Wiese betrat, welche zu dieser Festlichkeit bestimmt und eingerichtet war, schien er erst vor dem Getümmel und dem Andrang der vielen Menschen zu erschreden. Doch auf das Zureden Hollabrunns faste er sich bald, schaute sich um und vermied nur den dickten Boltshaufen. Schreien so, sagte der Prinz, ist sast wie eine Empörung. — Es gilt nur die Pfeffertuchen, herr Baron (denn so mußte man den Prinzen öffentlich in seinem Incognito nennen), um die wird gewürselt.

Man hatte in dem Gasthause, welches mit grünen Bänmen umgeben war, für den Prinzen ein eignes Zimmer zugerichtet, oben, von wo man eine schöne Anssicht über Wald und Hügel und die ganze anmuthige Gegend genoß. Dier trat die vornehme Gesellschaft ein und man wies dem Prinzen den bequemsten Platz am Fenster: Dier, Durchlaucht, sagte der Syndisus (weil man im vertrauten Zirkel war), können Dieselben am besten unsre Gegend überschauen. — In, sagte der Prinz, es scheint allerdings so eine Naturgegend zu sehn, wie an vielen Orten. Im Grunde nichts Besonderes. Nur, daß sie unten schießen, und die Schilder oder Scheiben sind recht hübsch gemalt.

Er nahm ben Seffel, brehte ihn um und feste fich bann binein, bas Geficht gegen bie leeren Banbe gerichtet. Als er mertte, bag ber Spnbikus fich hierüber verwunderte, sagte Ated's Rovellen. Al.

er: Wenn ich im Freien bin und im Gortenhaus, sitze ich am liebsten so und dente mir die Aussicht hinaus oder draußen: stören mich immer dort die Baume und Wolken, wenn sie sich so unruhig bewegen.

Durchlaucht, fagte Hollabrunn, haben von Jugend auf viese Gewohnheit gehabt. Und was sieht man denn auch eigentlich bei einem solchen Hinausblick? Immer dasselbe, aber in einer ängstlichen Bewegung. Ich habe dieselbe Manier von meinem verehrten Fürsten gelernt und befinde mich recht wohl dabei. Ich trete ans Fenster, kude mit großen Augen hinaus, weit umber, nehme so ein tüchtiges Maul voll von der schönen Natur, drehe mich um und sehe die leeren Wände an, um es in meinem Innern nun recht zu genießen und zu verdauen.

Man nahm die Erfrischungen und der Prinz erschrakt nur wenig, wenn er unten die Schiffe fallen hörte. Der Kammerherr, vom Syndifus dazu angereizt, suchte nun des Prinzen Eitelkeit rege zu machen, daß dieser sich ebenfalls im Schießen versuchen sollte. Ich kann das Losplagen nicht leiden, sagte Prinz Konrad, auch schlägt einem das Gewehr beim Abbrennen. Ift Ungezogenheit.

Hollabrunn wußte aber so viel Schmeichelhaftes biesen Einreben entgegen zu setzen, ließ so viel von fürstlichen Tugenden und Muth und Entschloffenheit einsließen, log dabei so dreist von der großen Geschicklickeit des Prinzen, welch' ein vortrefflicher Schütze er sei, obgleich er nur zwei oder drei Mal den Muth gehabt hatte, eine Büchse abzuseuern, mit welcher Sicherheit er jedesmal das Ziel getroffen habe, und wie es eigentlich eine wahre Pflicht sei, ein so schönes Talent nicht zu versäumen und zu vergraben, daß der Prinz endlich aufstand, schnell und schneller im Zimmer aufzund abging, immer hestiger mit dem Kopfe schüttelte und

mit lauter Stimme erst und bann heftig schreiend ausrief: Rein! Rein! Reia!

Der Synditus war um das Gelingen seines Planes besorgt, doch Hollabrunn sagte leise zu ihm: Run ist er schon entschlossen, es zu thun, benn das ist eine Eigenheit an ihm, so heftig zu widersprechen, wenn er für etwas eine Neigung gefaßt hat. Plöglich stand Prinz Konrad still und sagte ruhig: Sie sehen, ich gebe Ihnen nach, meine Herren, zeige ich mich ungeschickt, so fällt der Tadel auf Sie zurück.

Der Synditus eilte zu feinen Berfchworenen hinab, bamit Alles im Tempo und ficher geschehe, was man schon berebet Die Büchse war hingelegt, man batte ben Bogel fcon eingerichtet, im Gebuich verstedt laufchten bie Ausführenden, Die jubelnden Bivatrufer waren in ber Rabe. Als ber Bring hinunter gestiegen war, fab er mit fcheuen Bliden umber, er mufterte bie Menge, fcaute mit mißtrauischem Muge jum Bogel nach ber hoben Stange binauf, und aing einigemal vor ber Buchfe vorüber, ohne fie angurühren. Endlich nahm er fie, fpannte ben Sahn und legte Die Jauchgenden ftanden bereit, Die Berftedten antworteten auf bas Zeichen, ber Bring brudte ab und ber Bogel fturzte, aber tein Rnall, benn bas Bulver mar nur von ber Bfanne abgeblitt. Die Beifallerufenben fanben mit weit geöffnetem Maule ba, Pring Konrad legte topficuttelnb bas Gemehr wieber bin und Sollabrunn und ber Sunbitus führten ein eifriges Gesprach. Bon fern und nah ericallte ein lautes Belächter aus ben Gruppen bes Boltes, weil teiner begriff, mas bem Bogel widerfahren febn konne, bag er fo ohne Urfache von feiner Stange falle.

Der Bring ging verbrufilich mit hollabrunn jum Bimmer hinauf, fette fich wieder in feinen Seffel mit bem Ruden gegen bas Fenster und pfiff ein Lieb. Hollabrunn suchte ihn burch seine gewöhnlichen Späße zu erheitern, aber vergeblich, benn ber Brinz sagte immerbar vor sich hin: Bergebliche Reise! Hatten lieber zu Hause bleiben können.

Dümpfellen nahm unten ben Synbitus Spener bei Seite und fagte verdrüßlich zu ihm: Alter Mirabeau, Intriguenfpinner, was habt Ihr da für Unfinn herausgebracht?

Der Büchsenspänner hat alle Schuld, antwortete Spener, bas Bolt, das sich so listig dünkt, begreift immer nur halb, wenn man es ihm auch noch so weitläuftig auseinander setzt. Ich hatte befohlen, keine Rugel in die Büchse zu thun, um Schaden zu verhüten, und der Mensch thut gar keinen Schuß hinein und schüttet bloß etwas Pulver auf die Pfanne. Er meint, die zu große Anstrengung, um meine Meinung gewiß zu tressen, habe ihn zerstreut. Nun muß Alles noch einmal, und zwar viel klüger veranstaltet werden, damit es nicht misslingen kann.

Der Pring wird aber nicht jum zweitenmal anbeißen wollen, warf ber Apotheler ein, er hat bas laute Gelächter gebort und scheint fehr verdruftlich.

Das ift die Sache des Herrn von Hollabrunn, antwortete der alte Synditus, das Gemuth des Prinzen wieder in das rechte Gleis zu bringen.

Der ift aber auch auf uns bofe, wie es scheint, sagte Dümpfelleu. Es ware schrecklich für unfre Stadt, wenn man sich eine ausbrückliche Ungnabe zuzöge.

Die Abendmahlzeit, meinte ber Syndikus, die Toafts, bie Lichter, die Weine und ber Champagner muffen alles wieder gut machen. Er ging zu allen Theilnehmern des Romplotts, untersuchte dann selbst die Buchse, und stellte alle an ihren Bosten. Der Bogel war schon wieder an seiner Stelle befestigt, und Spener ging wieder in die obern Zim-

mer, indem es ichon anfing zu bammern. Die Sonne war hinter biden Wolfen untergegangen.

Oben war indessen der Prinz von Hollabrunn, dem Baron Milzwurm und dem Apotheler mit vielsachen Redensarten und Insinuationen bearbeitet worden; er antwortete aber auf alle freundlichen Ueberredungen: Paßt nicht mehr, bin kein Bogelschütze, ist ein Spaß für die bürgerlichen Herrn, ich bin in der Aufklärung und Bopularität zu weit gegangen, und hätte mich nicht so sehr vergessen sollen.

Gnäbiger Berr, fagte Milzwurm, eben ale ber Sonbitus eintrat: es handelt fich eigentlich nur barum, bag Gie bem auten Städtchen bier ein glorreiches Andenten Ibres biefigen beglüdenden Aufenthaltes gurud laffen. Die Buchfe, Die Sie berührt, ber Bogel, nach welchem Sie gezielt haben, werben bann ale bie gröften Geltenheiten, ale mahre Ballabien ber Stadt auf bem Benghause aufbewahrt werben, und Rind und Rindes-Rind und Entel-Entels-Rind werden biefe an fich unbebeutenden Geräthschaften noch mit staunender Chrfurcht be-Es ift bier gar nicht bie Rebe von ber Gegenmart und von ben einfältigen Menschen, Die jest leben, nicht von alle bem Bolte, bas bort unten Maulaffen feil bat, nein, Durchlaucht, von einer beffern und edlern Butunft, von einem eblern Gefchlecht unfrer Nachkommen, Die, wie feinere Früchte, unferem groben und ordinaren Stamme eingeimpft Denn ohne biefe glorreiche Butunft ware unfre Begenwart gar nichts werth.

Nein! nein! nein! schrie der Brinz, und lief wieder ungestüm im Zimmer umber. Der Sunditus, der jest schon diese Aengerungen verstand, lächelte sehr verschmitzt und drückte dem Herrn von Milzwurm dankbar die Hand. — Da es schon finster wird, sagte der Prinz, so tann ich den Bogel nicht mehr recht sehn, die Spakvögel unten können mich von

ben geehrten Berren bier nicht unterscheiben, und fo foll es benn nun vor fich gehn.

Er eilte die Treppe hinnnter, daß ihm die andern kaum folgen konnten, und begab fich an seinen Stand. Man reichte ihm die Büchse, er zielte lange, schof, der Bogel stürzte nieder, lautes, allgemeines Freudengeschrei. Ein Bivat nach dem andern ertönte, und der Magistrat begrüßte den Fremden, der den wundersamen Schuß gethan hatte, als Schützenkönig. Brinz Konrad rieb sich die Hände und lachte lant. Wer zuslept lacht, lacht am besten, sagte er dann.

Dben hatte man im Saal unterbessen das Fest arrangirt. Die Honoratioren der Stadt waren geladen, und nahmen, als Mitwisser des öffentlichen Geheimnisses, an der langen Tafel Blat, an welcher der gnädige Herr präsidirte. Anch die Frau Obristin mit ihrer Nichte Emmeline waren eingeladen, beide erschienen im großen Brunk. Amalie von Weilern so wie ihre Tante Edelmuth hatten sich entschuldigt, und Elisa konnte nicht erscheinen, weil ste krank war.

Die Gefellschaft bestand aus zwanzig Bersonen. Der Syndisus, so wie der Baron Milgwurm hatten immer neue Toasts, Denksprüche und Gesundheiten in Bereitschaft, um ihren hohen Gast zu ehren, und Brinz Konrad gab viele Zeichen der Zusriedenheit. Manche Paradoren, von Bein und Lob erhist, sprach er aus: so, als der Apotheter ihm wieder über den vollendeten Schuß etwas Schmeichelhaftes sagte, behanptete er, man könne im Finstern, oder einer ungewissen Dämmerung viel sichrer zielen und tressen, als bei der eigentlichen Tageshelle. Denn das Licht bleude leicht, und lasse die Umrisse der Dinge ungewiß erscheinen, dagegen werden alle Gegenstände bei zunehmender Dämmerung mehr kompakt, und die sinstere Luft mache einen bessern hintergrund, in welchem sich die vorschwebenden Körper viel genauer abzeichneten.

Ein Feuerwert beschloß bas Fest. Man blieb bis zwei Uhr nach Mitternacht beisammen, und alle verließen den Saal, von der humanität des Prinzen bezaubert.

## Sünfte Scene.

Der Offizier wenbet fich nach Orla.

Der junge Offizier hatte noch am Abend im größten Borne Ensisheim auf seinem Pferbe verlassen, welches, so sehr er es sonst in heitern Stunden liebte, seine üble Laune jest entgelten mußte. Er tam nach dem ziemlich entfernten Orla zu großer Berwunderung seines Oheims Beterling, welcher schon seit lange keine Nachrichten von ihm erhalten hatte.

Beterling ließ sich die Liebes- und Leibensgeschichte seines Reffen erzählen. Als dieser geendigt hatte, sagte der Oheim: Die Hauptsache in Deinen Begebenheiten ist eine alltägliche, Du bist arm und das Mädchen ist reich, warum ihr aber so mit Standal aus einander gekommen seid, begreife ich nicht recht. Ich glaube immer, Reffe, Du hast einen Deiner tollen Streiche gemacht.

Nein, rief Wilhelm ungebuldig, das wahre Unglud ift, daß fich seit einiger Zeit in das versuchte Städtchen ein buser Geift eingeschlichen hat, den sie Bildung, Humanität, Feinstühlen, Literatur und wie der Teufel noch mehr benenmen. Diese Bildungsbummheit verdirbt alle, auch die bosten Wenschen dort. Und sie wollen mir weiß machen, die Geschichte hätte sich auch schon über ganz Deutschland verdveitet. Kein Mensch darf nun so reden mehr, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, das plappert durch einander, nicht gehauen mid nicht gestochen. Alle die guten Empsindungen und Aussbrück, die man wech von seinen rechtlichen Baufahren über-

tommen hat, sollen nun nichts mehr gelten, jedes Wort soll men auf die Goldwage legen, und wenn einem einem das herz übergeht, oder so ein unschuldiger Name, der doch eigentlich mehr Spaß als Beleidigung ist, aus dem Maule fährt, so triegen sie Krämpfe und fallen Dupendweise in Ohnmacht.

Deine Sprache gefällt mir, sagte Peterling, wenn vertraute Männer unter sich find, so mag wohl ein derber Spaß, ein hartes Boxt mit aufspringen; aber anders ist es in der seinen Gesellschaft, anders unter Frauenzimmern, und da bist Du mir immer zu sehr Soldat gewesen. Ich begreise nicht, wie sich damals Deine Liebesgeschichte mit der Elisa auspinnen konnte, da Du mit Deiner derben Art den gebildeten Mädchen immer aus dem Wege gingst.

Es war eben ein Schicffgl, antwortete Wilhelm, eine Rügung, ich babe menigstens nichts bagu gethan. Sie muffen mir nur, Ontel, nicht abstreiten wollen, bag biefe Bilbnerei und Aesthetit, wie man fie bort erlebt, nicht ein mahres Faulfieber fei. 3d bente mir bie Sache fo. Die Menfchen werben an allen Zeiten von bofen Beiftern verführt, aber es berricht barin eine Mobe, die mit jedem Jahrhundert und wol noch foneller wechselt. Wer liefet benn nicht gern ein gutes Buch? Wer ift benn nicht von einem iconen Dichter gerührt und erbaut? Aber bas behalt ber verftandige Menfch in fich, weil es fich von felbst versteht und barüber nicht viel zu fagen ift. Wie aber bie Weibsen bas verfluchte Stridzeng immerbar mit sich schleppen, ober eine knirrende knispernbe Seibenstiderei, mit untergelegtem Bapier, ober eine große bunte Wollengeschichte, und die Finger nun immer beim Thee und bei Musik zasveln und hasveln, daß man schwindelnd wird, wenn man zufieht: fo haben fie jetzt nun auch atherische und afthetische Gebanten und ausgezaselte Rebensarten ficher

bas Schöne, Feine und Sittliche aufgebracht, ba fallen Maschen und Farben und Fäben aller Art von den Lippen, so ein buntes arabestes Gespinnst, daß einem achten Soldaten die Disturse auf der Wachtstube erquidlicher find.

Beterling lachte und freute sich seines Neffen. Dieser suhr ermuthigt so fort: Hat man sich nun etwas an das Zeug gewöhnt, wie man denn auch manchmal Hagebutten frist, so sehr sie einem im Halse traten, so thut sich denn wieder eine Tugend und Männlichteit hervor, daß man dem neuen Boste wieder zu weichlich und sein gebildet ist. Da haben sie sich in Ensisheim einen Kerl angeschafft oder verschrieben, der ihnen allen in einer neuen Manier die Köpfe noch mehr verrickt. Das lederne Prinzip weiß alles am besten, und will dabei meine Elisa, weil sie reich ist, heirathen. Der hölzerne Pinsel schimpft auf Göthe — ich weiß nicht Onkel, ob Sie den kennen?

Beterling lächelte und fagte: Ich bente mohl. - Run alfo, fuhr ber Offizier fort, ber Mann fcbreibt boch gewiß recht aute und angenehme Berfe, Die meine Glifa fo gern fingt. baf fie immer gang begeiftert wird, Fraulein von Weilern, und gar Alexander ichagen ben großen Mann noch weit mehr. 3th habe nie verftanden, wie fie es meinen, benn bas ift meines handwerts nicht. Run bat bas frembe Wirrfal, ja man konnte ibn Scheufal nennen, er titulirt fich Berr bon Lobbrenner, ober fo ungefähr, - nun biefer tartarifche Bring bat eine mabre Averfion gegen biefen unfern Gothe, und, wie mir scheint, gegen alles Rechte und Gute. Go aab es benn einen bollifden Bant, benn er mar gang grob, obgleich bie Gefellschaft eine feine vorstellte, grob gegen Elifa, Alexander und mich, und ba schien es mir bochst nothwendig, bag ich bie Bartie Gothe's und ber beutschen Boefie nahm, und ba fuhr mir benn eine etwas unbebachte Aenferung aus bem

Munde, ein altes Wort, was den großen Anstoß gab und den Tumult veranlaßte, das aber auf diesen Lohbrenuer, wie eigen für ihn gegoffen, paßte.

Ein Wort? sagte Peterling erstaunt, wie tann ein eins ziges Wort eine so gewaltige Kraft in sich führen?

Es ist freilich ein Schimpswort, erwiederte der Offizier, und so erzählte er ihm mit Unbefangenheit, wie dumm und erbärmlich ihm Ledebrinna in seinem Hochmuth vorgekommen sei, und so habe er ihn, ohne weiter Arges oder in seinem Born an die Gesellschaft zu benken, mit jenem anstößigen Namen bezeichnet.

Beterling warf sich in seinen Sessel, er lachte unaufhaltsam und so gewaltig, daß der Resse um den Oheim besorgt zu werden ausing, dis dieser sich am Gelächter ersättigt
hatte und dann mit thränenden Augen sagte: Lieber Resse,
da hast Du freilich auf eine ganz originelle Art Göthe und
die deutsche Boesse vertheidigt und gerechtsertigt. Ich schwöre
für Dich, daß es keine Bosheit war, sondern Dir erschien
in Bision, da Du einmal begeistert warst, jener altdeutsche
Anti-Heros oder Unheros, der nothwendige Gegensat zum
Helden und zu allem Ehrwürdigen, und Dir ging in Deiner
poetischen Ahndung auf, daß Lohgerber oder Lohdreuner diesem
häuslich traulichen Spasvogel unser Borsahren zum Berwechseln gleiche. So entstog die slüchtige Rede Deinen Lippen.
Ja ja

Die thöricht g'nug ihr volles berg nicht wahrten, Dem Bobel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, hat man von je verftogen und verbannt.

So ungefähr fagt auch Dein Dichter, ben Du fo refolnt vertheibigt haft. Du bift als ein zu gerechter Ariftibes burch ben Oftracismus, ober wie Coriolan von bem miftennenben hanfen vertrieben worben. Deiner altbeutschen Reblichkeit

bist Du als ein Opfer gefallen. Gie und bie Liebe baben Dich von bort verbannt. Ja, ja, bie Liebe! Sie verschlingt mehr Opfer in ihrem Labprinth, als ber berüchtigte Minotourus. Go bat uns Freund Ambrofius aus dem Gebirge feine Tochter Ophelia berüber geschicht, Die Du beut Abend beim Freunde Beinzemann feben wirft. Sie leibet an einer Melancholie ober einem ftillen Bahnfinn, weil fie fich, es Hingt mahrchenhaft, in ein Bild, ober eigentlich in eine Bogelfceuche vergafft bat, die ihr Bater, ber ein Schmarmer und Rünftler ift, mit zu großer Anftrengung und weit aussehenben Bebanten für bie Menschheit, und junachft für fein Erbfenfeld, felbft verfertigt bat. Das untluge Wefen bat nichts als biefe Figur im Sinne, fie febnt fich nach ihr, fie traumt von biefem Abonis, wie fie ihn nennt. Gie mochte ihm nachziehn burch bie weite Welt, um ihn wieber zu finden, benn von irgend einem andern untlugen Liebhaber bes Dinges ift biefe Bogelscheuche geftoblen morben. Darüber ift bie Tochter närrisch, und ber Bater bettlägerig geworben, sonft waren wir jest jum Bogelichiefen nach Enfisheim bimüber aefommen. -

Heinzemann saß auf seinem Observatorio, als Beterling mit seinem Neffen zu ihm in seine "Heinzemanns Rubentam. Er stieg herab, um seinen Freund und bessen Reffen zu bewillsommnen. Man erging sich erst im Garten in ber anmuthigen Abendfühle, und nachher septe man sich zur Mahlzeit nieder. Wo ist Ophelia? fragte Beterling.

Sie ift noch oben, antwortete Beinzemann, in meinem Studirzimmer, sie blättert in den schönen aftrologischen Manustripten und erfreut sich an den Abbildungen der verschiedenen Aftral-Geister.

Bie führt fich benn die Unglüdselige jest auf? fragte Beterling.

Sie ift still und freundlich, sagte Heinzemann, wenn ich berausgebe, begleitet sie mich immer und nimmt Theil an meinen Studien. Sie lernt nach und nach den Gebrauch der Instrumente kennen, sie beobachtet zuweilen den Mond und die Sterne, aber die größte Freude hat sie doch an der unssichtbaren Welt, und geht allgemach ganz in meine Ansichten über diese ein. Die Lehre von den Elementargeistern sagt ihr ganz besonders zu, und sie meint, jenes zauberreiche Bild, in welches sie sich so sterblich verliebt habe, sei ganz gewiß schon, ohne daß ihr Bater es gewußt habe, von einem Elementargeist bewohnt gewesen.

Freund, rief Peterling aus, Du wirst bas arme Wesen noch erst völlig untlug machen.

3hr feib munberliche Menfchen, rief Beingemann unwillig aus: alle eure Bestrebungen find geiftiger Natur, und können nicht anders febn. Du gehft einem Traum nach, Gold hervorzubringen und die Metalle zu verwandeln, Ambrofius fowarmt für bie Runft, und ftrebt, mas ihm geiftig vorschwebt, in Bild und Geftalt hinzustellen; er will lieber bie Bogelfcheuchen ibealifiren, als leugnen, bag es ein begeisterndes Ideal gebe. Und wenn man euch nun fagt, bag biefe Beifter, von benen bie eurigen regiert und bestimmt werden, boch wenigstens eben fo verfönlich febn muffen, als ihr es felber feit, so tretet ihr auf die hinterbeine und wollt nicht hören und nicht febn. Und biefe geiftige Belt, biefe unfafiliche, regiert fie nicht mit ihren Rraften bas gange Leben, wirft fie nicht allmächtig auf alle Berhaltniffe, auch bie alltäglichsten, ein? Ich will gar nicht einmal ber Religion und bes Glaubens ermähnen. Bas ift es benn, warum bie Menschen Sonntags geput in bie Rirche mit einem gang andern Gefühl, als in ein bürgerliches Gebaube treten? Bie folagt ber Rechtgläubige feine Bibel auf, und wie bezwingt

und beherrscht ihn ber Buchstabe, ohne bag er ihn, wie ber Belehrte behauptet, fagt und begreift. Gin Beift ift es, ber fo bie Bemuther bindet, ben biefe erregen, bie ibn berbei rufen, und unter beffen Gewalt fie fich bann freiwillig, aber ohne es zu miffen, fcmiegen. Dagegen hat Niemand etwas, aber mein Trieb, Diefe une unfichtbaren Befen näber tennen au lernen, ift anftößig. Laffen fich bie Metalle verwandeln ober erzeugen, fommen wir noch einmal ber mabren geistigen Rraft bes Magneten ober ber Elettricität auf Die Spur: warum foll ich bie hoffnung aufgeben, burch Bufall ober Anstrengung Mittel und Wege zu finden, auf welchen biefe Beifter mir auf irgend eine Beife etwas verforpert erfcheis nen, benn bas febe ich mohl ein, baf ich feine mabre, bewußtvolle Rommunikation als Mensch mit ihnen haben kann, fo lange fie mir unsichtbare Beifter bleiben. - In jedem Roman, in jeder Erzählung, im Lebenslauf eines jeden, gang gewöhnlichen Menschen, wie jum Beispiel mein Frennt, Dein junger Reffe bier ift, wird es von jedermann angenommen, baft die Liebe eine Bauberfraft, eine geistige, unerklärliche Gemalt ausübe. Bon allen Sandlungen und Begebenheiten verlangen wir Motive und Urfachen, ber hintergeht jenen, ber andere stiehlt und betrügt, ber sucht jenes Umt zu betommen, einer verfolgt ben andern, ober ermorbet ihn gar; bier find wir niemals mit ber bloken That und Begebenheit aufrieden. Wie bangt bas jufammen? Wie fam ber Menfc barauf? Bas bewog ibn? Bie konnte er fich fo vergeffen? So brangen fich Fragen auf Fragen. Aber zwei junge ge= funde frifche Gefichter tommen fich bei Tifche gegenüber au fiten, oft mabre Maulaffen; phlegmatifch treten fie in Die Befellichaft, erhipt, unruhig, poetisch geben fie nach Saufe. Es treibt fie umber, fie rennen, suchen, fie erfinden Mittel, jufammen zu tommen, fie überwinden die größten Schwierigfeiten, fie tropen ben Befahren, fie überwerfen fich mit Eltern und ber gangen Belt, fie laufen bavon, verschmaben Boblftand, Ehre. Reichthum, barben mit einander - weshalb? Sie find verliebt, aniwortet man, und biefe brei Borte ichneiben jebe Frage ab. alle Gemuther begreifen, find aufrieden geftellt, und verwundern fich gar nicht über bas, mas ihnen bas größte Bunber fenn follte. Bier treten Beifter-Berhältniffe unmittelbar in bas Leben, man fieht bas Unbegreifliche, Bunbersame, aber feiner will ber Urfache nachgebn. Die bafflichfte Larve erfcheint bem in Liebe verblenbeten oft als die griechische Schönbeit, ein anderer fieht in Beig, Bosbeit und Luge bie ebelften Tugenden; ber und jener Dummtoof wird von feiner thorichten Beliebten für einen Salomon gehalten, ber Schiefgebeinte, wenn er in ber Liebe rafet, läft fich zu Tangen und Balletsprüngen verleiten, ber Stammelnbe beklamirt Berfe und Elegieen, und ber Beifere finat. fo gewaltig regiert alle ber Liebesgeift.

Die blasse Ophelia war mährend der letzten Rede mit ihrem wehmüthigen und sehnsüchtigen Anstande in das Zimmer getreten. Wohl, sagte sie in Flötentönen, sind es verswandte selige Geister, die wir durch die Kraft unsers Herzens zu uns hernieder zwingen, daß sie bei uns wohnen, mit uns Magen, und in uns sind. Darum sind wir, die wir lieben, auch Magier, oder können es werden, und wir steigen um so höher, je idealischer, unstunlicher unser Liebe ist. Und so ist von dir, o mein Adonis, die Weihe ausgegangen, die mich die zu den höchsten Regionen der reinsten Geister erheben wird.

Sie gingen im Mondschein zur Stadt zurud, und heinzemann fand einen Brief, der ihm meldete, daß sein Freund Ambrosius in der Besserung sei. Man hosste nun, daß man bald die Reise nach Enflsheim antreten könne.

## Sechste Scene.

Runft = Musftellung, Gemalbe-Gallerie.

Der Apotheter Dumpfelleu mar. febr begierig ju erfahren, von woher die beiden Kunftfreunde Lebebrinna und ber Magister Ubique Bilbniffe follten bergenommen haben. um ben Bringen mit einer Ausstellung zu liberrafchen. Als er sich im Saale bes Rathhauses umsehen wollte, fand et ben Synditus ichon dort, und eine große Anzahl von Bemalben war an ben Banben befestigt worben. Bie er= ftannte ber Avothefer: aber feine Bermunberung murbe noch vermehrt, als er bemerkte und unterschied, mas es mar. Buerft fiel fein Blid auf eine bolgerne angeftrichene und fast nadte Figur in toloffaler Groke, Die am Ende bes Saales Es war bie Darftellung eines fogenannten Wilben Mannes, und biente als Zeichen seiner Apothete. Man hatte die aroke bide Figur beimlich von der Mauer oberhalb bem Laben mit vieler Mühe abgelofet, ohne ben Gigenthumer um die Erlaubnif ju fragen, weil man beffen Wiberfpruch fürchtete. Alle Schilber ber Gewerte und öffentlichen Gafthäufer hatte ber finnige Ledebrinna und betriebfame Magister ebenfalls ben Eigenthümern abgeborat, um schnell und mit wenigen Untoften für ben boben Durchreisenden eine Gemälde-Gallerie ju formiren, bie von ber Bilbung bes Stabtchens Beugnif ablegen möchte.

Teufel noch einmal! rief ber Apotheter, bas ift ja ein verfluchter Gebanke, alle bie Schilder aus ber ganzen Stadt zusammen zu betteln, und mir meinen nadten Kerl auch aus ber Mauer heraus zu brechen! Syndikus, alter Spener, wie haft Du nur bazu Deine Einwilligung geben können?

Ja, Freund, fagte Spener, fieh Dich um, es nimmt

sich hübsch aus, was ich so von Kunstansstellungen in meinem Leben gesehn habe, wenn ich es ernsthaft überlege, so finde ich ben Unterschied so gar groß nicht.

So ift es, nahm Ubique bas Bort, ein Dichter, ben ich fonft nur mittelmäßig achte, laft feinen Thefeus über bas Schauspiel fagen: "Das Befte in biefer Art ift nur Schattenspiel, und bas Schlechtefte ift nichts Schlechteres, wenn die Einbildungstraft nachhilft." Man tann dies Wort auch auf Bemälbe anwenden, benn bie Ginbilbungefraft bes Beschauenden muß immer bas Beste babei thun. — Und sind benn unfre Runftwerke etwa fo gang fcblimm? Gie find bunt, erfreulich und bie meiften leicht verftandlich, fie find nicht schlecht gemalt, wenigstens einige barunter, und ich begreife nicht, wenn man fo oft alte verrauchte Tapeten und Seltenbeiten aus allen längft vergeffenen Winteln beraus fucht, um fie auszustellen, warum man nicht einmal ben Berfuch macht, bas zu vereinigen, was eine Stadt an öffentlichen Denkmälern biefer Art besitt. Go auf einen Rled gebracht, charafterifirt es immer bie Stadt und giebt ein physiognomisches Bild von biefer. Baren wir wie Bompeji verschüttet und nach taufend Jahren wieder ausgegraben worben, fo würden bie gröften Gelehrten auch ben fleinften Begenstand bier bochft merkwürdig finden und mehr mie ein bides Buch barüber fcreiben.

Sigentlich war ber Magister nicht so ganz im Unrecht. Eines jener verwilderten Talente, die in Deutschland nicht selten sind, und eine gewisse Fertigkeit erwerben, um bald unterzugehn, war vor einigen Jahren durch diese Stadt ge-kommen. Er zeichnete und malte Karifaturen nicht ohne Glud, arbeitete schnell und war mit mäßiger Zahlung zufrieden. Das Portrait gerieth ihm nicht, wenigstens wollten die, die sich hatten verleiten lassen, von ihm abgebildet zu

werben, Die Aebnlichfeit niemals anerkennen. Jebermann. ber ben Abgezeichneten fab, fcbrie auf und nannte feinen Namen, verfiel aber zugleich in ein unmäßiges Belächter. benn die nachgebitbete Berfon mar die feltfamfte Raritatur, fo war alles Bebeutsame und Zufällige in ber Physiognomie und bem Ausbrud zum Lächerlichen auf eine geiftreiche Art Mit zwei Saufern mar ber reifenbe Runftler am vertrautesten geworden, mit bem Beinschenken und bem Branntweinbrenner bes Ortes. Bier hatte er fich eingewohnt und für seine Freunde zwei große Tafeln recht con amore ausgearbeitet. Da bie beiden Schenken ihn mabrend ber Arbeit frei hielten und reichlich ernährten, so mar bie Summe, Die er von ihnen im baaren Belbe erhielt, nur mäßig, boch verzögerte er beshalb bie Arbeit, unter bem Borwand, fie recht gründlich auszuführen, um fo länger, um bie Freundschaft seiner Bertrauten, die ben Trunt nicht weniger liebten, ale er felbft, bauernber und inniger geniefen zu tonnen. In einem breiten Schilde, welches über ber Beinschente in bellen Farben prangte, batte er in verschiebenen Stellungen und Graben ber Begeifterung eine Gefellichaft bargestellt, die fich ber verschiedenen Beinforten, ber rothen und weißen, fugen und fauern erfreuten. Alle waren froblich, lachten, fliegen mit ben Glafern an, tofteten, tranten ober erzählten luftige Geschichten. Für ben Branntmeinfchenten hatte er zwei lange und nicht breite Schilder ausgearbeitet, die an beiden Thuren bes Labens befestigt murben. Bier mar ber Ausbrud ber Leibenschaft heftiger, vom leifen Nippen bis zum Bineinfturgen bes vollen Glafes. Bugleich hatte Gosler, fo bief ber Rünftler, boshafter Beife auf ber zweiten Tafel verfchiedene Berfonen in Raritatur gemalt, bie in ber Stadt als fehr mäßig bekannt waren und fich felbst bem Ctabliffement Diefer Branntweinschente, als einer verberblichen Anstalt, febr lebhaft wiberfest hatten. Diefe maren alle ale leidenschaftliche Trinfer, und in Buftanden eines tomifchen Raufches bargeftellt. Derfelbe Mann hatte für ben Brauer, fo wie für ben Buderbader einige bunte Bemalbe, wenn auch mit weniger Liebe, gemacht, bie aber alle fo behandelt maren, baf felbft ein beiterer Runftfreund an biefe Abbildungen wohl einige Minuten verlieren tonnte. Diefe Goslerichen Arbeiten maren alfo bie Glanzpuntte biefer Runftausstellung und fontraftirten icharf gegen manche gang alte Schilber, bie von Meiftern herrührten, beren Namen ber Strom ber Zeit verschlungen und auf immer hinunter gewalt batte. Der Magifter batte es fo geordnet, baf biefe Goslerichen, in bie Augen fallenben Malereien bie Ausstellung beschloffen und im Borgrunde ber Beschauer zuerft an bie bunteln, altern und unscheinbaren gerieth, Die recht gut bie Anfange ber Runft auf ihren geschwärzten Brettern repräfentiren fonnten.

Als der Prinz mit seinem Begleiter eintrat, gingen ihm die Herren entgegen, und der Magister Ubique war derjenige, der sich ihm sogleich als Cicerone und Erklärer der Bildswerke vorstellte. Der Prinz nahm seine Lorgnette zur Hand, und der Kammerherr Hollabrunn setzte seine Brille auf, um so gerüstet die Werke mit Ausmerksamkeit und Nutzen detrachten zu können. Das erste Bild war das unbedeutendste, das Schild eines Bäckerladens, uralt und schwarz, eine Bretzel, von zwei Löwen angefaßt, eine ungewisse Stellung, ob sie das verschlungene Bacwert halten oder zerreißen wollten. Dieses Bildwert, mein gnädigster Herr, begann Ubique seine Erklärung, ist ohne Zweisel eines der ältesten, welches unfre Stadt besitzt, es erinnert an die Zeit des Giotto oder Cimadue, und wenn es auch nicht aus diesem Jahrhundert herrsihren sollte, woran ich selber mit Recht zweise, so ist es in Colorit

und Beichnung bem Alterthum angemeffen, ja in Anfehung ber einfachen Darftellung, ber fast fteifen Symmetrie und ber tieffinnigen und mpftischen Symbolit prägt es ben Charatter ber allerältesten Runftveriode aus. Wir feben, ben Mittelpuntt bes Gemälbes macht bas Badwert, welches wir im gemeinen Beben eine Bretel nennen. Scheinbar ein geringfügiger Gegenstand, ben aber ber finnige alte Runftler. welcher feinen Dante gewiß ftubirt und begriffen hatte, fo braucht, bak wir an bas Gröfte und Bedeutenbfte burch ibn erinnert merben. 3ch weiche nehmlich von Abelung und andern Sprachforidern bedeutend in ber Etymologie bes Bortes Bom uralten Ratisha stammt fie ab, unfer rathen, berathen, Rathidlug find von jenem Stammworte abgeleitete Bebeutungen; fpaterbin bas Rathfel, und wie ich sage "rathen" und "berathen" und beibe baffelbe bebeuten, fo meine ich auch, baf Rathsel und Bregel urspränglich ein und baffelbe Wort find, mas auch die Bemerkung bestätigt, daß in manchen Brovingen, wie im Elfag noch beut au Tage, Die in ber Mitte aufammengewachsenen Augenbraunen eines Menfchen ein Rathfel beifen. Diefes Rathfel, mas tann es anders fenn, ale die Tiefe bes Lebens felbft? Und wie, womit ward biefes von je ber angedeutet? nahrende Erbe, die Mutter, Demeter, bas Baigentorn im Bleichnif sowohl wie in ber Wirklichkeit ward von ben alteften Reiten ber als muftisches Symbol bem Menichengeiste gegenwärtig. Bir wiffen nicht bie eigentliche Beschaffenheit ber eleufinischen Mufterien, aber boch so viel, baf fie fich auf bie oft besungene Demeter bezogen. Also ift biefe unfre fogenannte Bregel bier ein Rathsel, ein Mufterium, nicht find es zwei in einander gefchlungene Arme, fonbern es ftellt uns ein gebantenvolles Badwert eines bentenben Rünftlers bar, ber bier feine Bertrautbeit mit bem Alterthum befundet. Gir

foldies Rathlel wie biefes braucht nicht aufgelölet, nicht zenriffen au merben: es übergiebt fich in feiner Lebensfülle bem freundlich Geniekenben, man beife bier an, ober bort, man wird immer im Mittelpuntte bes Berftanbniffes febn; fo Tofet es fich felbft, wie alles Geheimnigvolle, wie die Liebe. wie bie Runft, wie bie Unichaumg bes Bochften. Dem Thoren ein vielverschlungenes Rathfel, bem fich gläubig Bingebenben ein füßer Genug. Aber bas bochfte Gebeimnig barf nicht ohne Bachter fenn. Bon ben Cleusinien murben bie Ungeweibten zurud gehalten, bei ben Capptern mar bie Gubinr ber Bachter, fie felbft ein Rathfel, meldes als foldes in ber thebischen Mythe auftritt und bem Dedipus die Macht, und ibm und feiner gangen Familie ben Untergang bereitet. Sein Dafein mar gegen ben Billen ber Götter, ein frecher, meltlicher Beros gerftort er bas Gebeimnik, wird elend und tann nur burch Mofterie und feltsame Weibe bes Tobes gefühnt gur Schattenwelt eingehn. Auch bei ben Sagen bes Mittelalters finden wir Bachter bes beiligen Gragis. Aber ichen früh, icon vor bem Chriftenthum marb ber lowe als Sumbol ber Rraft, als Schützer bes Beiligen beliebt, ber Löme vom Stamm Juba, bann bie Bertheibiger fo vieler fürftlichen und andern Wappen. Welche- große Bebentung bas Brot, die Frucht ber Erbe, im Christenthum wieder erhalten bat. brauche ich nur in Erinnerung zu bringen, und wie ich in meiner Anftot ber Bretel Recht babe, beweifet, baf fcon in ber tatholifden Beit, und gewiß icon in frühern 3abrbunberten in ber Beit ber Faften gang eigene Faftenbreteln gebaden wurden, welcher Gebrauch fich noch bis auf unfre Tage erhalten hat. Ja, benten foll ber Menfch in biefer Beit ber Buge über bie Beheimniffe und hochwichtigen Gegenftanbe. Der Bachter, ber Löme rechts fieht bem Beschauenben gerade ine Beficht, ale fprache er: Schaue, bente, ermage!

Joner linte ift nur um ein weniges bem Rathfel, welches er in ben Bfoten balt, und ber gebeimnifvollen Speife gugewendet; er ift ber forschende Bachter, ber bentenbe Geift. ber immerbar nachsieht, ob nichts am Beiligen verlet ift. ob es noch in feiner Gangheit besteht. Die Lowen felbit aber ftehn in ber Luft, ohne alle Bafie, auf Die fie ben Suf foten konnten. Bahrlich! groß gebacht! Richt von ber Erbe, bom Irbifchen tann biefes Berffanbnif ausgebn, es rubt gang auf fich felbft, hat in fich Genüge und verschmäht, mas bie gewöhnlichen Menschen Dauer und Festigleit nennen. -Will ber Renner übrigens die Löwen felbft als etwas aufehr im Bygantinischen Styl bargeftellt, tabeln, will ich bierin ben alten Rünftler nicht unbebingt rechtfertigen: aber gur Entschuldigung wird ibm bienen, baf er bie gange Rraft feines Gemuthes auf bas Ibeal biefer fogenannten Brebel menbete. Und fo ift biefest uralte Dentmal gemiffermagen als die erfte Antundigung ober Ahndung des Wertes anzufeben, welches fpaterbin auf andre Weife, aber auch noch immer fumbolifd, ber unfterbliche Rafael in feinem erften großen Frestogemälbe, ber fogenannten Disbutg, ausführen molite.

Der Prinz ließ die Lorgnette, die an einer goldenen Schnur befestigt war, niederfallen und sagte zu Hollabrunn, welcher sich in Anschauung des Gemäldes vertieft hatte: Doch etwas Schwärmerei, nicht wahr? — Haben Sie auch Payfagen? fuhr er fort, zu Ubique gewendet, ich liebe in der Malerei die Paysagen, besonders in der Stadt; auf dem Lande, und in Lusthäusern muffen Schlachten sehn und Historien, so erfordert es der Kontrast.

An Lanbschaften, erwiederte Ubique demuthig, haben wir teinen großen Uebersluß, das Genie der hiesigen Künstler hat sich mehr auf die Genres verlegt. — hier folgt nun, fuhr er fort, ein Tablean, welches gleichsam ein mir nub allen Gelehrten nahe verwandtes Wefen vorstellt.

Er ward unterbrochen, benn ber Bring und ber begleitende Rammerberr brachen in ein lautes Belächter aus. Der Magister nehmlich, ba er die Bilber felber geordnet batte. vertraute feinem Bedachtniffe und folgte feiner beliebten Beife im Reben und Ertlären. Er ftand nehmlich mit bem Ruden gegen bie Bilber gewendet bor feinen Buborern und brudte beibe Augen feft ju; als feine Ohren alfo bies Lachen, bas. er nicht begriff, vernahmen, brehte er fich plöglich um und fab, baf bie Berren eben bor einem grofen Dofen ftanben. ben ber Schlächter mit feinem Beile erlegen wollte. bas Schild eines Metgers. Daneben bing erft bas, mas er einer Schule weggenommen hatte, Rinber um einen alten Lebrer versammelt, ber eine lange Ruthe in ber Sand bielt. Ubique sammelte fich bald wieder und sagte nach überwundener Berlegenheit: 3br Lachen, mein anäbigfter Berr, mar allerbings nicht unpassend. Ich glaubte schon mit Ihnen vor Diesem Schulmeifter, Diesem Belehrten zu ftebn, wir befinden uns aber bermalen noch bor bem mpthologischen Bilbe, bem Thefens, welcher ben Minotaurus tobtete. Die Sagen über biesen Minotaurus, und noch mehr bie Erklärungen bieser Muthe find febr von einander abweichend, fo wie auch die Abbildungen des fabelhaften Thieres febr verschieden aus-Diefer neue Rünftler, welcher in feiner Darftellung beinah an bas humoristische streift, bat es vorgezogen, bas Ungeheuer als einen gewöhnlichen großen Ochfen zu malen; und es ift nicht zu leugnen, baf es ber Runft ber Malerei weit mehr, als ber Sculptur eignet, Die Beftalten ber Götter und Borwelt uns in eine befannte, vertrauliche Rabe au rücken, baf es ibr erlaubt ift, bas Ibeal und bas Ueberirdifche mehr fallen ju laffen, um beimifche, weiche Gefühle

zu erregen. Go zeichnet felbst Rafael in ber Farnefina bie griechischen Götter gemuthlicher, fast burgerlich, und fpatere. vorzüglich die Niederlander, haben fich diefer Erlaubnif noch freier bedient. So hat die griechische Tragodie ihre brei Stufen und fehr merkliche, unterschiedene Manieren ober Arten bee Style, auch bat man es bem guten Euripibes in neueren Zeiten bart genug vorgeworfen, baf er feine Begenftanbe zu geringe behandle und Fürsten und Könige allzu burgerlich auftreten laffe. Ich mochte nun fagen, bier ftanben wir jett vor einem Gemalbe, welches feinen Borwurf gewiffermagen auf die Beife eines Euripides ausspricht und burchführt. Der Minotaurus, wie gefagt, ichiene ein gewöhnlicher Dofe, wenn feine übermäfige Grofe und Rraft nicht bas Bebeimniß errathen ließe. Dem icheinbaren Dofen gegenüber erscheint nun Theseus auch, um bas Bange uns. moderner näher zu bringen, beinab als ein gewöhnlicher Detger unfrer Tage. Und, mar Minotaurus ein Dofe, wie follte ihn auch ber Helb anders bezwingen und töbten, als baburch, baf er ihn wie einen Ochsen behandelte, welcher aefcblachtet werben foll? Der Maler geht fogar fo weit, baf er ihm eine leinene Schurze umbinbet, und ihm ein noch jest übliches Schlächterbeil in bie Sanbe giebt. Die aufgeftreiften Bembsarmel, die fraftigen Musteln bes nadten Armes bruden vortrefflich bie Belbengröße aus.

Was ift bas ba hinten? fragte ber Prinz, an ber Wanb, bas ganz wie eine Wurst aussieht?

Mein Verehrter, sagte Ubique, wir wissen alle, daß bie That dieser Ermordung in dem weltberühmten Labhrinth auf Ereta vorsiel. Dieses hat der Maler, weil er unsre ganze Ausmertsamkeit für die historische Gruppe in Anspruch nehmen wollte, ganz im Sinn der großen Alten, durch diesen Zirkel oder diese elliptische Figur nur andeuten wollen. Sehr glüds

lich hat er baburch bie schwierige Architettur, bie am Enbe boch nur unbefriedigend ausgeführt werden konnte, vermieben. wenn gleich nicht zu leugnen fteht, daß er bier in Art und Beife ber betrustifchen ober griechischen Bafentunftler gebanbelt bat, Die fich nur allzuoft mit Striden, Baumen, Retten. Anbangfeln und bergleichen auf ihren Gefäffen bebelfen, und oft fo die wichtigsten Dinge abfertigen, wodurch nicht felten Die Erflärer biefer Runftichate in mabre Berzweiflung geworfen werben. So konnte man fast in die Berfuchung geführt werben, anzunehmen, baf es bas lette Gewirt ober ber Reft von ber Kabensammlung fei, ben er, im Mittelbuntt bes Bebaubes angelangt, nicht mehr gebrauchte, und welches ihm Ariadne, Die Ronigstochter, gegeben batte, um nicht gu perirren. Doch icheint mir meine erfte Deutung bie nabere. Erinnern wir uns nun, baf auch in Cappten ein munbervolles Labhrinth mar, welches wohl gang aftronomischen Rweden biente, bebenten wir, daß man bort ben Apis verehrte, fällt uns babei ein, baf fpaterbin Ariabne vom Thefeus auf Raros verlaffen murbe, bafür aber bem jugendlichen Gotte Bachus vermählt und felber zur Balbgöttin erhoben marb, fo thun mir mobl nicht Unrecht, bier Spuren au fühlen und Andeutungen, wie Aftronomie, Gintheilung bes Jahres. Bunfd und Bitte um Fruchtbarfeit und Segen, Die Befreiung von Drangfal, und endlich Luft und Uebermuth in ber Fülle bes Beines und Scherzes bem Menfchengefclecht verkündigt und mitgetheilt werden. Und fo ift es benn wohl nicht blofe Sucht nach Spothefen, wenn wir in unferm Burgerfeste, bem beutiden aufgeputten Bfingftochien, ben Apis wie ben Minotaurus wieber antreffen und noch in ber beutigen Freude unfrer Jugend, wenn ber Aufgeschmüdte mit Arangen und vergolbeten Bornern burch bie Strafen giebt, ben Jubel ber athenischen Jünglinge hören, Die von bem

entehrenden Tribut befreit waren; klingt nicht zugleich der bachantische Judel mit hinein, welcher die arme Ariadne wiederum trösten konnte? Und wenn diese Uebersiedelung einer uralten Fabel und Geschächte in unsre Sitten und Gebräuche keine bloß willkürliche Annahme ist, wie ich es denn nicht glauben kann, so ist unser braver moderner Klinstler nur um so mehr zu loben, daß er den Gegenstand so wöllig modern entworfen und ausgesührt hat. Wie dem ächten Menschen und Denker Alles symbolisch wird, so kann ja jeder Hausvater oder jeder etwas gebildete Metzer, so oft ein Ochse geschlachtet wird, an den Minotaurus denken, damit auf diese Weise immermehr die Poesie in das Leben gezogen werde und dieses durch sie Bedeutung erhalte.

Der Bring wendete sich wieder um und sagte: Alfo. Babsagen haben Sie nicht?

Nur wenige, gnäbiger Herr, erwiederte Ubique.

Alles, antwortete die Durchlaucht, ju gelehrte Gemälbe, bei Bapfagen braucht man nichts zu benten. Bin gern mit bemterzen bei ber Kunft.

Hollabrunn mischte sich jetzt auch in das Gespräch und bemerkte, daß es freilich auch wohl eine tiefsinnige Kunst geben müsse, daß aber die erheiternde, wohlbehagliche mehr für alle Stunden des Lebens passe, wenn jene denkende mehr die höhere Weihe in Anspruch nehme.

So ist es, sagte Ubique, und so wenden wir uns bennt zu diesem Bilbe, wo Kinder erscheinen, und ein alter, etwas verdrüßlicher Mann mit der Ruthe. Ob der Maler hier die Legitimität hat darstellen wollen, weiß ich nicht, auch ohne Allegorie gefällt durch seine Einfalt das gutgemeinte Bildenen. Einige von den Kindern möchten wohl, genau genommen, einen zu diden Kopf haben. Vielleicht doch eine Andeutung, daß diese, der Ruthe gegenüber, keine Denker werden wollen.

Lebebrinna, der den begleitenden Cavalier und höhern Aufseher oder Direktor der Gallerie spielte, weil von ihm der Gedanke dieser Ausstellung herrührte, hatte undermerkt und leise viele Bürger mit ihren Frauen herein gelassen. Es waren die Handwerker oder Eigenthümer, von deren Häusern der sinnige Ledebrinna die Schilder ihres Gewerbes hatte wegnehmen lassen. Sie hatten sie ihm nur unter der Bedingung anvertraut und geliehen, daß es ihnen erlaubt sehn müsse, auch in den Saal zu kommen und die Bilder und den fremden Prinzen in Augenschein zu nehmen.

Ubique batte fich beim Schulmeifter nicht lange verweilt, weil er fürchtete, ber Bring ober ber Rammerherr tounten wieder in jenes Lachen verfallen, welches ihn boch etwas verbroffen hatte. Er war zu bem Bilbe geeilt, welches Lebebrinna von einem fleinen Schentwirth aus einer Nebenftrafe entlehnt hatte, es war gang grob gemalt und zeigte auf einem Tifch einen Teller mit Schinken, ein fcmarges Brot und ein bobes Glas mit ichaumenbem Bier angefüllt. An ber Wand bingen zwei Schinken und eine geräucherte Burft. Sier, fagte Ubique, befinden wir une vor einem fogenannten Stilleben. Reine Mythologie ober Allegorie, feine Leibenschaft und Morb, teine Boltsfage ober Gruppe, eben fo wenig ein Ibeal, fonbern mit ftiller Rraft und ruhigem Sinn ein einfacher, alltäglicher Begenftanb, Rahrungsmittel bes gemeinen Mannes, frugale Roft mit aller Bescheibenheit eines frommen Bemuthes unferm beicauenden Auge geboten. Richt unähnlich bem berühmten Beringe auf ber Bilbergallerie in Dresben. Mit einem Borte, ein Stillleben.

Es muß wohl ein stilles Leben fenn, ließ fich ein Mann, ber hinzugetreten mar, vernehmen, wenn die Rab-

rungslosigkeit so zunimmt, und so wenige Menschen in mein Saus einkehren, ober ein Glas Bier bei mir trinken.

Lebebrinna erschraf und zog ben Rebenden zurück, weil er fürchten mußte, daß seine Intrigue bei fortgesetzter Rebe an den Tag kommen könne. Als Lebebrinna mit dem Berdrüßlichen in den Hintergrund getreten war, sagte der Schenkwirth: Warum muß der gelehrte Herr Schwatzmann denn auch so dreist von dem stillen Leben in meinem Hause reden? Kann ich denn dasür? Sonst hatten wir alle Sonntage Musit und Tanz, aber freilich, die vornehmen Gasthöse, der hochmüttige Meister Ehrlich da, der nun auch einen Saal für die Handwerksburschen gebaut hat, stiehlt mir ja die Nahrung. Und warum hat das der Rath erlaubt! He! warum?

Lebebrinna wendete alles an, den zürnenden Mann zur Rube zu sprechen. Der Prinz sah sich um, verwunderte sich über die vielen Menschen und sagte zum Magister: Nicht wahr, das ist der Böbel?

Gnädiger Herr, antwortete Ubique, wir leben in bem schmeichelhaften Wahn, bag es keinen Böbel in unserm Städtchen gebe. Ein solcher würde sich auch schwerlich für diese Bilber interessiren.

Run alfo, fagte ber Bring, so ist es ber Plebs, nicht wahr? Denn wie Patrizier sehn fie boch nicht aus.

Sie haben um die Erlaubniß nachgefucht, fuhr Ubique fort, ben gnädigen Gerrn etwas in der Rabe feben zu durfen, benn alle fühlen sich geehrt und beglückt, daß unfre Mauern einen solchen Gast beherbergen.

Gutes Bolt, bas! sagte ber Prinz, und wendete sich wieder jur Betrachtung bes Stilllebens. Hollabrunn, ber lange nicht gesprochen hatte, rief jest: Sehn Sie, mein Gnäbigster, biese Stange Bier! Wie natürlich gemalt!

Wie nennen Sie bas Glas? fagte ber Pring. Gine Stange Bier! fagte ber Kammerherr.

Der Prinz lachte unmäßig. Eine Stange Bier! rief er freudig; wie passend! Weil das Glas so lang und dinntisst. Eine Stange Bier! hahaha! der Hollabrunn ist doch einzig in seinen Einfällen. Richt wahr, Herr Magister? Eine Stange Bier! Auf solchen Einfall tommt nur der Hollabrunn. Als wenn es Holz wäre, oder Eisen, oder Jinn, oder so was, was man in Stangen hat. Eine Stange Bier! Einzig! Passend! Wir wollen heut Mittag aus solchem Glase Champagner trinken, so können wir doch sagen, wir haben etliche Stangen Champagner getrunken! Herrlich! Richt wahr, Magisterchen?

Der Wagister zwang sich zum lauten Lachen, auch Lebebrinna stimmte mit ein, und ber Kammerherr sagte: Mein gnäbiger Herr wird so berebt wie ein Cicero. Das hat mein geringer Einfall nicht verdient, aber es muntert auf.

So war unter den Beschauern jener Kunstschäße ein andrer Ton herrschend geworden, der jenen der keierlichen Betrachtung verdrängte. Der Magister fühlte selbst, daß die beste Zeit seines Lehramtes jett vorüber sei, er zwang sich also, in die neue Methode diese unschädlichen harmlosen Bitzes mit einzustimmen. Auch der Syndisus und der Apotheter wurden heiter, und da die Bürgersleute die frohe Laune der Bornehmen bemerkten, so theilten sie sich unter einander auch Bemerkungen und Spässe mit, die sie erfreuten. Hollabrunn, der zum Witz angeregt war, wendete sich jetzt wieder an jenes Stillseben und sagte: Herr Magister, hier auf diesem hänslichen Brett hängt auch im Hintergrunde solches wurstische Labyrinth, wie dort bei dem Minotaurus und Theseus.

Wurstisch Labhrinth! rief ber Pring unter schallenvent

Belachter, fo wie fretisch Labprinth! Er bleibt einzig ber Densch, mit feinen sublimen Ginfallen.

Go menbete man fich benn ju ben übrigen Bilbern, und ba man nun an bie von Goster tam, fo tonnte fich ber Magifter turger faffen, ba biefe Darftellungen mehr bem allgemeinen Sinn und Berftanbnif entgegen tamen. Auch fagten biefe Scenen frober Trunkenbeit ber luftigen Stimmung au. ber fich ber Bring und fein Ravalier jest ohne 3mang über-Ließ. Jumer teine Papfagen! rief ber Fürft wieber aus. Bir fteben gerabe vor einer, fagte Ubique, wenn Gie geruben, ben Blid hieher ju menben. Es mar bas Schild bes Rebluchenbanblers, oben mar bie Stadt Nürnberg in freier Landschaft abgebildet, und umber ftanden Bfeffertuchen in allerhand Größen und Formen, auch als Reiter, von benen awei, wie man in Buchftaben las, Wellington und Buonaparte Sonderbar! fagte ber Bring, weil man bei Rurnberg mobl an die Lebtuchen bentt, fo hat ber sonderbare Mann auch bie Dinger gleich bergemalt.

Sehr richtig bemerkt, mein gnädiger herr, fagte Ubique, ein kapriziöser Einfall, Landschaft so mit Stilleben zu vereinigen. Diese Kunstverbindung möchte zu tadeln sehn, weil eigentlich hier kein Motiv einer solchen Verschmelzung obwaltet, es erscheint vielmehr ganz willfürlich und dies ist immer zu misbilligen.

Die Dame eines Mobehändlers, das Schild eines Friseurs ward noch betrachtet und besprochen, und sie standen jett vor der Schilderei, die der einzige Kaufmann, der mit italienischen Waaren handelte, hatte malen lassen. Es war ein Orangenhain, in dem viel goldne Aepfel glänzten, Amorinen, die dem Künstler etwas zu did gerathen waren, pflüdten diese und andre trugen sie in Körben nach einer offenen Halle. In dieser faß ein korpulenter Mann, welcher von aufge-

schürzten Nymphen Citronen empfing, er war im Begriff, ben Saft ber einen über eine bampfende Schüssel auszupressen. In der Ferne waren Mohren, die Reis trugen, andre hatten Flaschen mit Rum und Arrat. Man sah Palmen, die den Horizont begrenzten. Dieses heitre Bild gessiel dem Brinzen und seinem Begleiter vorzüglich. Freilich, sagte Ubique, erwärmt und stärkt uns hier der sübliche Himmel. Es ist sinnreich, alle warmen Gegenden sast unseres Globus vereinigt zu haben, denn dadurch ergiebt sich die Allegorie der Landschaft wie von selbst, und so ist denn dieser Punsch, der hier in der Halle von dem gesetzten Manne bereitet wird, so zu sagen die Quintessenz der Erbe und der Wärme.

Schöne Pahsage, sagte ber Prinz, ben Punsch aber kann ich nicht leiben, könnte mas besseres thun, ber Dide ba, als bie Citronen auszupressen.

Er macht auch ein faures Geficht bei feiner Arbeit, bemerkte Hollabrunn: er leibet fichtlich an ber Preffreiheit.

Der Brinz lachte wieder übermäßig, und Ubique, welcher meinte, er durfe als Gelehrter die Preffreiheit nicht fallen lassen, bemerkte, daß ohne eine solche Presse weder Bunsch, Bischoff, noch Kardinal existiren könne, auch gebe die Kelterung des Weines das beste Gegenbild zu dem, was die Druderpresse für die Gelehrsamkeit ausrichte; der Prinz sagte aber ganz kurz: Ich mag die Gelehrsamkeit nicht, worauf Hollabrunn hinzusügte, die meisten Gelehrten — sind sie denn etwas anders, als die Geleerten?

Der Bring lachte wieber, ward aber fast beleidigend zu plöglich ernsthaft, indem er den Magister anblickte, ber ihm ein feststehendes verlegnes Lächeln entgegen hielt, welches in ein Grinsen überzugehen drohte. Sprechen wir nicht länger so gottlos, fagte der Pring, nachdem er lange bas seltsame Gesicht bes Magistere aufmerksam betrachtet hatte, es muß auch gelehrte und literarische Manner geben, benn bie Menschheit ist so groß, bag fie vielerlei brauchen kann.

Man betrachtete, weil man schon ermitdet war, die übrigen Bildwerke nur in Eil; endlich kam man au das Ende bes Saales, an welchem die kolossale hölzerne Gestalt, der wilde Mann des Apothekers stand. Der Prinz war von dem imposanten Anblid ergriffen. Wer ist der greuliche Kerl? fragte er endlich, das ist wohl ein berühmter Straßenzuber?

Der Apotheter machte eine verdrüßliche Miene, daß das Schild seines ehrbaren Hauses und Gewerbes so geschmäht würde, der Gelehrte aber sagte: Reinesweges stellt diese Figur, das einzige plastische Kunstwert unster Stadt, einen Mörder vor, sondern diese Bildsäule, welche zwar nur aus Holz besteht, weil wir keinen Marmor hier bestigen, ist die Darstellung bessen, was wir einen wilden Mann nennen, wie wir auf manchen Thalern sinden, wie er auch wohl als Wappenhalter mancher fürstlichen Geschlechter wiederkehrt, es soll, genau genommen, das Bildniß eines Vorsahren aus längst verstossenen Jahren, oder eines alten Deutschen senn.

Der Brinz ging näher, befah ben Riesen ganz genan burch seine Gläser und sagte bann mit bebenklicher Miene: Mein Herr Magister, ber ist nicht ganz getroffen. Wir hatten einen einmal bei mir zu Hause, ben mein Bater wollte auf die Festung setzen lassen, weil er sich mit Umtrieben und Rebellion eingelassen hatte. Fast einen solchen Bart hatte ber Altbeutsche auch, er ging auch mit Hals und Brust ganz frei, aber er trug boch wenigstens noch Beinkleiber. Im Park hatten wir neben Bären und Affen auch einen Zwerg und Riesen, und man rieth meinem Bater, diesen Altbeutschen, statt ihn auf die Festung zu schieden, zum Andenken in diese

Menagerie zu setzen, da die Art vielleicht ganz ausgehen mutbe, aber der pfiffige Patron, dem die Festung so wenig wie dies Projekt gesallen mochte, machte sich in der Nacht davon und über die Grenze, die in unserm Laude leider alleuthalben sehr nahe ist.

Berzeihung, Gnäbigster, fagte Ubique mit einer liftigen Miene, wir muffen einen Unterschied machen zwischen jeuen achten Deutschen, welche vor zwei taufend Jahren geslebt haben, von benen biefer Helb ein Abbild sehn soll, und jenen neuen Alt-Deutschen, biefer Spielart, welche freilich sehr früh ausgegangen ift.

Der Prinz verließ ben Saal, und Lebebriuna, ber Magister, ber Syndikus und Apotheter speiseten an seiner Tasel. Hollabrunn brachte viele seiner häuslichen Späße vor, an welchen ber Fürst sich außerordentlich ergöpte. Als man den Champagner wirklich auß jenen hohen Biergläsern trank, half ber Rausch poch mehr dazu, daß der vornehme Fremdling auch den sabesten Einfall seines Favoriten vortrefslich fand. Der Magister und selbst Ledebrinna und der Spuditus mußten viel leiden, und man trennte sich erst spät, jeder vom Rausch ber andern überzeugt, so wie von der eignen Bernunft und Rüchternheit.

Hollabrunn wirfte es vom Bater bes Prinzen aus, bag Lebebrinna, ber bie Gemälde-Ausstellung beforgt hatte, ben Titel eines Legationsrathes erhielt, und ber Wagister Ubique marb mit einer goldnen Tabatiere beschenft.

## Siebente Scene.

Siftorifde Radrichten von Elfen und Beiftern.

Heinzemann hatte inbessen sleißig auf seinem Observatorium und in seinem Garten gearbeitet, und um so eifriger, da sein Freund in Orla, so wie Ambrosius im Gebirge seine großen und neuen Forschungen nicht gehörig zu würdigen verstanden. Seit einiger Zeit lebte er ganz einsam draußen in seinem Garten, und hatte sogar Beterling gebeten, ihn auf einige Wochen mit seinem Besuch zu verschonen, um in einem eignen Studium, auf welches er gerathen sei, auf keine Weise gestört zu werden. Ophelia war auch schon zu ihrem Bater zurückgereiset, und der junge Offizier nach seiner Garnison gegangen, so daß der Forscher sich in schöner Einsamkeit allen seinen mystischen Bestrebungen und seinen wunderbaren Bevbachtungen ergeben konnte.

Seit einiger Zeit hatte er seine so sehr geliebten Gestirne und selber den nahen vertraulichen Mond vernachläffigt. Gräser, Blumen, die zartesten Pflanzen und die fast unsichtbaren Moose hatten seine Ausmerksamkeit in Anspruch genommen, so daß er sich selten nur ein Stünden für andere Arbeiten abmüßigen konnte. So hatte er vor einigen Nächten einen seltsamen Traum gehabt, der ihm nicht nur sehr merkwürdig dünkte, sondern den er auch sogleich mit allen seinen Partikularitäten, da er ihm beim Erwachen noch deutlich in der Erinnerung war, niederschrieb. Er meinte, er sei in einem durchaus magnetischen Justande gewesen, und er sürchtete einige Tage, daß ein tödtliches Nervensieder drohend im Anzuge sei. Er blied aber gesund, nur in einem hohen Grade exaltirt. In diesem fast siederhaften Zustande hatte er kleine Rästen oder Häuschen aus Rosenblättern geslochten, die

Stäbe waren leichtes feines Schilf, welches im Monbschein gepflückt war, brinnen waren mit dem feinsten Gummi die Staubfäben von Lilien, Primeln und geheimnisvollen Purpurblumen befestigt, und beim ersten Mondviertel stellte er diese sonderbaren Geslechte in den Thau des Grases unter den Afazien-Gebüschen hin.

Es schien wohl, sein Traum habe ihn zu allen biesen Seltsamkeiten begeistert, benn er sah oft bie Blätter wieber an, welche er an jenem merkwürdigen Morgen geschrieben hatte.

Ein anbres feltsames Inftrument hatte er erfunden und verfertigt, welches er oft an bas eine Dhr hielt, indeß er bas anbre verftopfte, und fich bann aus bem Fenfter feines untern Rimmers binaus lebnte, um bas Summen und Brummen, bas Geflüfter ber Beimchen, Schmetterlinge, Bienen ober herummanbernben Gewürme zu observiren. Er bilbete fich nehmlich ein, er fonne burch biefes neu er= fundene Bornchen auch die Naturlaute in ftiller Ginfamkeit vernehmen und unterscheiben, für welche unser Dhr nicht gart genug gebaut worben fei, ober bie burch bas ftartere Geräusch ber Bäume, ober ber Bögel, und anbere bazwischen braufende Stimmen überschrieen würden. Go lag er viele Stunden ber Racht auf ber Lauer, fo ergangte er feine Blumen-Bauschen wieber, für bie er andre Staubfaben an jedem Morgen sammelte, so blieb er in den Nachten mach. so nahm er wenige Nahrung und gewann ein blaffes und trantes Anfebn, fo baf feine Freunde, wenn fie ibn in biefem Buftand hatten feben konnen, gewiß jum Glauben maren gezwungen worden, daß er einem franthaften Wahnsinn ziemlich nabe fei.

Das erste Biertel bes Mondes schwebte geheimnisvoll über ben Bäumen und Gebuschen, ber Jupiter stand am himmel, Benus war unlängst aufgegangen und strahlte hell,

bas Rofenbauschen ftand im Grafe unter bem Kenfter, fein Licht im Zimmer brannte, und ber begeisterte Beingemann lauschte, sein Bornden am Dhr, nach ben Grafern binunter. Er vernahm ein feines Schrillen, ein lieblich tonenbes Aluftern, es war ibm, als wenn bie Monbstrahlen ein vertrauliches Befprach mit einem verirrten Schmetterling und einer verspäteten Biene führten. Die flimmernben Tone murben aber in ber Dammerung ber Natur immer beutlicher. befonbers ba jest Beinzemann auch bie Augen fest verschloft. um beffer boren zu konnen. Rudut! fagte eine garte Stimme. Robrbommel! fo ichien eine zweite flüfternb zu antworten. - Wie tommft Du bieber? fragte bas, mas erft Rudut gerufen hatte. - Conberbar genug, fprach gang fein, aber boch vernehmlich, mas vorher Rohrbommel gesprochen batte. ein magischer Rünftler hat mich, ohne bag er es weiß, in biefem Blumen Dauschen abgefangen, bier muß ich in bem Gitter hinter ben Staubfaben fiten, bis ber Morgenhahn frabt. Bum Blud weiß er nichts bavon, benn ftulpte er porher eine weife Glodenblume über mich und bas Saus. fo mufte ich auf lange Beit fein Diener bleiben.

Heinzemann war selig, als biese Reben so unerwartet sein Ohr trasen. Er ängstete sich nur, ob nicht auch schon alle weißen Glodenblumen seines Gartens abgeblüht sehn würden. Doch lauschte er noch und hörte, daß der Eingesperrte fragte: Rohrdommel, wo kommst Du her? — Du weißt ja, sprach jener, daß ein Herumsuchen nach Heimchen, Deiner Braut, ist, welche sich so unbegreislich verloren hat, daß selbst König und Königin sich um die Kleine ängstigen. Wir fürchten alle, sie sei in die Staverei irgend eines rohen Sterblichen gerathen. Heimchen und ihre Eltern haben sich freilich schwer an dem priesterlichen Fürsten Domgall verssündigt, der verdrüßliche Herr ist aber auch schon ziemlich

zur Bersöhnung geneigt, wenn sie alle wollen Buse thun. Dazu muß aber das verlorne heimchen erst wieder da senn, und dazu ist noch keine Aussicht. Nun meinten wir, Deine Freunde Betersilie und Majoran, Du, als der Bräutigam, wüstest vielleicht von der armen Kreatur etwas, so schieden sie mich, weil Du auch schon seit einigen Wochen umschwärmst. Borher war unfre ganze Familie mit der ganzen Dienerschaft als ein Bolt Johanniskäser oder Leuchtwürmer im Garten, aber wir alle haben Dich nicht verspürt.

Rohrbommel, stüsterte Kucut aus seinem Gefängniß heraus, Du weißt ja, wie ich mich härme, seit der große Zank und Spektakel in unsern Familien losgegangen ist, ich bin ganz klein und mager geworden, mich kann eine Ameise umrennen, wenn ich draußen spazieren gehe, so sehr gräme ich mich um mein Heimchen. Das ist auch Ursache, daß ich in dem dummen Hause hier sitzen muß. Ich spionirte vorher hier an der Mauer, da flog eine Schwalbe vorbei, die ein Nest macht; sie ließ aus dem Schnabel etwas fallen, das stürzte auf den kleinen Iohannisbeerstrauch, da hatte sich ein großer Thautropfen schwer angehängt, der siel von der Erschütterung so platzend und brausend dicht an meinem Kopfe nieder, daß ich mich entsetze, und in dem tödtlichen Schreck in diesen künstlichen Blumenkäsig sprang. Ich merkte es in der Angst nicht, daß das Ding ein magisches Schilderhaus sei.

Rann ich Dir nicht heraushelfen, armer Rudut?

Laß, Rohrbommel, ich tenne Deine Riesenträfte, Du bist im Stanbe, es mit einer Biene aufzunehmen, aber hier mein Drillhäuschen ist so nach allen Regeln ber Kunst zugerichtet, baß selbst Titania nichts vermöchte. Der bumme Mann, ber mich eingefangen hat, ist boch nur einfältig und ber Zauberei nicht gewachsen, benn er wird in seinem Garten bie weiße Glodenblume, die bazu nöthig ist, nicht finden,

dazu hat er einen muntern, sehr wachsamen Hahn, der herauskommt, und früher kräht, als alle die Herren in der Nachbarschaft, und so wie der Morgenherold schreit, ist mein Gefängniß unwirksam.

Heinzemann fühlte ben Angstschweiß auf ber Stirn, auch fing er an, auf ben naseweisen Elsen bose zu werben, boch zwang ihn seine Reugier, bem Diskurs noch länger zuzu-hören.

Und Du haft feine Spur von heimchen, armer Rudut? fing Rohrbommel wieber an.

3ch bin mehr wie einmal auf folche gerathen, fprach ber Befangene, aber trot meiner angestrengten Spürfraft babe ich boch nichts gemiffes erfahren konnen. Gine Nachtigall. bie fpater angekommen mar, wollte fie bruben im Gebirge haben berum fliegen febn, Du weißt aber felbft, wie plauberbaft und verlogen bie meiften Banbervogel mit ihren Schiffernachrichten find, ich fand einen Ginfiedler, eine alte Drobne. Die fich aus ihrem Stod gerettet batte, und in einer Lindenbluthe lebte, bas murrifche Thier erzählte mir, in einer bellen Monbideinnacht fei fie von Beimden angerannt worben, bie in Saft gewesen fei. Es fieht Beimden nicht unähnlich, Die immer einen wilben Charafter hatte, ben fie fcon von ber Mutter erbte, und burch ben fie auch unaludlich geworben Auf bem flaren Bach, ber bom Bebirge nieber rinnt, begegnete ich vor zwei Nächten einer ganzen Flotte von abgefallenen Lindenbluthen, in benen mohl hundert Beifter berunter fchifften, fie fangen hubiche Lieber und ichwatten und erzählten viel, es mar aber nichts Gründliches in biefem Bemirrfel, benn fie maren von ber großen Dochzeit gang voll, au welcher fie fegelten, ba ein neues Reich gestiftet und ein neuer Bring ernannt ift, ber ichnell von einem fimpeln Elfen feine Rarriere gemacht bat. Run jog's mich unwiderstehlich

in biesen Garten herein, ich bachte sie hier zu finden, oder wenigstens Spur und Nachricht anzutreffen, und ich war so auf Heimchen ereisert, daß ich ganz dumm wurde und nicht merkte, daß es dieser fatale magische Apparat war, der mich zwang und lockte. Dazu nun der Schreck von dem Thautropfen, daß ich hier herein sprang und nun dis zur Frühe Rat aushalten muß.

Pfui! sagte Rohrbommel, sprich nicht von Raten, vor vier Wochen haschte mich eine auf ber Wiese und ist so mit mir umgegangen, baß ich es lange nicht vergessen werbe.

Rucut lachte so laut, daß die Gitter feines Kerkers, die Staubfaden zitterten; denn Rohrdommel war wegen seiner Zerstrentheit berüchtigt, und die Feen lachten oft über seine Abwesenheit, die ihn zu Zeiten in die seltsamsten Abentheuer verwickelte. Rohrdommel schien verdrüßlich, denn er sagte: Wer noch lachen kann, der ist noch nicht sehr unglückselig, ich habe auch nie an Deine heftige und sentimentale Liebe glauben können, denn Du warst immer ein Springinsseld.

Sachte! sachte! Du Händelmacher, rief Rucut aus feinem Rästichen heraus, und rüttelte gewaltig an den Stäben, Du bist nicht dazu gestellt, Moral zu predigen, da Du schon zwei allerliebste Elschen hast sitzen lassen, dann eine dritte entführt, wo Dich denn auch der würdige Domgall vor sein Konssistroium zitirte. Weißt Du noch, wie Du Abbitte und Kirchenbuse thun mußtest?

D, Er Nafeweis! schrie Rohrbommel und stampfte so mit ben Beinen, daß eine kleine Ameise auswachte, die schnell weiter rannte; Er Bösewicht, ritt Er nicht damals auf einer Flebermaus in alle Welt, um in einer She Unfrieden zu piften und die schone Myrthenbluthchen zu verführen?

Du weißt recht gut, Rohrbommel, schrie Ructut aus Leibesträften, bag bas Lüge und Verleumbung ift, und wenn

ich nur heraustonnte und einen Grasbalm losflechten burfte. fo wollte ich mit ber Binfe in ber Sand vor Dich bintreten und blutige Rechenschaft forbern. — Er fprang fo muthia bin und ber, daß von feinen beftigen Bewegungen bas Rofenbuttden umfiel und Beinzemann ben Elfen, ber mahricheinlich auf bas Geficht gefallen war, nur noch schwer achzen Robrbommel weinte laut und ichien fich an bem Bauschen ohne Erfolg zu bemühen, um es wieber aufzurichten. Armes Rind! flagte er, o fei mir nicht bofe, Rudutelämmden, ich habe es nicht fo folimm gemeint. Du bift ia mein bester Freund, mein Butterengelden, ich babe Dich ja fo lieb wie meine Gattin, wie ben feinen weißen Bonig, ben Die Biene fo eben gefeltert bat. Er weinte, aber trop aller Anftrengung tonnte Beinzemann burch fein Bornchen nichts weiter vernehmen. Es ichien ihm also bie bochfte Beit, beraus ju geben und bie Blumenglode ju suchen, um fich ben Elfen als bienftbaren Beift einzufangen.

Inbem er aus bem Saufe trat, bebachte er fich einen Augenblid, ob es nicht am beften fei, nach bem Buhnerftalle ju gehn und bem großen Sahn ohne weiteres ben Sals umaudreben, bamit er nicht ben Morgen austräben tonne. Es fiel ihm aber ein, baf bie Bubnergemeinde, im Schlaf geffört, erschredt auffahren murbe und ber irre gemachte Sabn vielleicht lange bor ber Zeit feinen Morgengruf beraus Dann mar biefe munberbare einzige Befdreien möchte. legenheit, bie wohl nicht wieder tommen burfte, fich einen verirrten Elfen einzufangen, auf immer verloren und verfaumt. Er ging baber facht burch ben Garten und nahm fich nur in Acht, baf er in ber Kinfternif nicht etwa auf bas Rauberhäuschen treten und baburch bie Früchte feiner Arbeit verlieren mochte. Er fuchte auf ben Blumenbeeten, aber Alles war icon abgeblübt. Er lief ben fleinen Sügel

hinauf, durch das Wäldchen, weil er hoffen tounte, daß dort, in der Nähe der Hütte, welche der Gärtner bewohnte, sich noch eine Blume sinden dürfte, weil dieser Mann die größte Sorgsakt für alle Gewächse trug, die Blumen sehr pflegte und oft verpslanzte, und besonders diese Gattung von Blüthen liebte. So war es auch. Hier standen noch weiße Gloden-blumen. Schnell war eine gepflückt, und mit zitternder Hast rannte Heinzemann nach seinem Hause zurück. So wie er sich diesem näherte, ging er langsam und vorsichtig, er stand still, schaute empor und dann auf die Erde, bücke sich behutsam und tastete mit den Fingern spürend und linde nach dem kleinen Rosengestechte. Jest fühlte er es und stülpte alsbald die weiße Glocke der verhängnisvollen Blume darüber.

Sogleich vernahm er wie eine leife Musit. Gefangen! gefangen! In Dienst gerathen! sang es nun in zarten, aber doch so lauten Tönen, daß sie auch das gewöhnliche menschsliche Ohr ohne künstliche Borrichtung vernehmen konnte.

Ergiebst Du Dich, Rleiner? rief Beingemann binab.

Ich bin schon Euer, ertonte es, ich barf nicht weichen, bis meine Zeit um ift. Ich habe, wie eine Dienstmagd, mein Miethsgeld empfangen, seit mir in ber Blume diese weiße Nachtmütze aufgesetzt ift. Jest müßt Ihr mir aber einen andern Namen geben und mich bei bem rufen, tamit ich heraus und Euch sichtbar werben kann.

Belchen Ramen? sagte Heinzemann, Rasper, Peter, Michel? die scheinen mir alle für Dich nicht zu paffen. Sie nennen Dich ja Ruduk, wie ich durch mein Hörmitros erfahren habe.

Das darf nicht sehn, zischelte, lebhaft der Elfe, so lange ich als Sterblicher erscheine, muß ich so heißen, wie Ihr mich tauft. Nennt mich nach Etwas ober Jemand, was Ihr nicht leiben könnt, nur darf es kein Mensch sehn, der noch

lebt; und bitte, bitte recht fehr, nicht etwa Wanze ober Knoblauch.

Kuriose Gesetze! murmelte Heinzemann für sich, aber interessant, alles das zu erfahren. Nun so will ich Dich also Alsieri rusen, benn die Tragödien dieses Mannes sind mir immer sehr langweilig vorgekommen. Tritt hervor, Alsieri!

Und indem er so sprach, hob er mit der Hand bas Hauschen empor, lös'te die Blumenfäben ab und vor ihm stand ein schöner blühender Knabe in einem leichten, weißen Gewande. Alsieri buckte sich und küfte seinem Herrn, als Zeichen seiner Unterwürfigkeit, die Hand. Was fangen wir nun mit Dir an? fragte Heinzemann.

Wenn Sie ein Bobenkämmerchen haben, geehrtester Herr und Gebieter, so geben Sie mir gütigst zu diesem den Schlüssel, dort will ich die Nacht zudringen, und, da ich jetzt ein sterbliches Wesen geworden bin, noch einige Stunden schlafen. Morgen früh werde ich mir den Anzug eines gewöhnlichen Josep zu schaffen wissen, und so erscheine ich dann vor Ihnen, Ihren Freunden und Hausgenossen. Haben Sie keine Equipage und keine Pferde, so werde ich als ein gewöhnlicher Diener und Auswärter Ihnen nachschreiten, und alles das verrichten, was Sie mir austragen werden.

Kind, sagte Heinzemann, nimm hier den Schlüssel und geh auf Dein Zimmer, thue dort und überhaupt, was Dir gut dünkt. Aber ich habe viel zu viel Liebe zu Dir, auch achte ich Dich zu fehr, um Dich wie einen gewöhnlichen Bebienten behandeln zu können. Du sollst, wie ich hoffe, mein Freund sehn; Du wirst mir manches entdeden, mich unterrichten und in diesem geheimnisvollen Bündniß, in welchem wir, aller Welt unbewußt, nunmehro stehen, werde ich, so lange Du bei mir bleibst, mein höchstes Glück sinden.

Mein gnäbiger Berr, fagte Alfieri, bas ift Alles recht

aut und foon, es bat aber auch feine bebentliche Seite. Bir burfen nicht vergeffen, baf biefe etwas grobe Bertorperung, biefe Erscheinung, in welcher ich als Mensch auftrete, bag biefes Alles mir als verbiente Strafe wiberfahrt, weil ich mich von meiner Leibenschaft zu meiner Braut zu weit habe führen laffen. Ich fuchte mein Beimchen zu emfig, ich ver-Ior ben Roof, ich verlieft bas Feenreich und widerstrebte beffen Gefeten und meinen Boberen. Go murbe ich burch meine Schuld von Ihrer Gewalt bezwungen. Dag ich nun einem Magier als Joden angebore, einem Manne, ber (verzeihen Sie mir, aber ich tann es nicht verschweigen und unterbruden), ber es in ber Magie noch gar nicht weit gebracht bat. ber immer nur noch Anfänger, Pfufcher ober Bonhafe ift (werben Sie nicht roth vor Born, mein Bnädiger), feben Sie, baf ich Ihnen unterworfen bin, ift meine Bufe und Strafe, es ift ein Buftand ber Erniedrigung, und, bin ich einmal wieber frei, werbe ich Spott und Satire von meinen Brübern und Borgefetten noch genug barüber aushalten muffen. Drum pagt es für mich, zu bienen, aufzuwarten. ausgescholten zu werben. Sein Sie verfichert, ich weiß bie Freundschaft eines Mannes, wie Gie einer find, ju fchaten, Ihr Bertrauen wird mich ehren, ich werde Liebe mit Liebe erwiebern, aber ich warne Sie bor einer Sache, verziehen, verhätscheln Sie mich nicht. Wir Elfen, alle wie wir ba find, haben einen Bang jum Uebermuth und jur Schabenfreude, aus jedem von uns fann nach Gelegenheit ein Robold werben, und bann find bie Sterblichen, felbft bie beften, por unfrer Tude nicht ficher. Drum balten Sie mich ftreng wie einen Sobn, ben Sie zu einem braben und nütlichen Menichen erzieben wollen.

But, fagte Beinzemann, ich banke Dir für Deine Barnung, aber wo bliebe benn bas Bunberbare eines Berhaltnisses, auf bas ich mich so gefreut habe? So lebten wir ja nur ein gang gewöhnliches Leben.

Das Wunderbare, fagte Alfieri, wird uns darum boch nicht ganz entgehen. Es duckt oft, wie der haafe, an Stellen auf, wo man es am wenigsten vermuthet. — Gute Nacht, theurer herr und Patron, mein gnädiger Gönner, ich wünsche Ihnen annehmlichen Schlaf und liebliche Träume.

Alfieri ging ruhig und gesetzt zu seinem Rämmerchen hinauf, doch Heinzemann konnte den Schlaf nicht finden, so sehr war er von Allem, was er gesehen, gehört und erlebt hatte, aufgeregt. In dieser Unruhe wechselnder Gedanken vernahm er plöhlich die laute Stimme seines Hahns, die ihm bedeutsamer als je erschien, da dies Krähen ihn eine Stunde früher um das sonderbare Glück gebracht hätte, welches so seltsam war, daß er es sich noch nicht mit Behag-lichteit aneignen konnte.

## Achte Scene.

Fortgesette Radrichten vom Geifterreich.

Nach einiger Zeit tam ber alte Gartner herein und fagte: Was haben Sie mir ba, herr Bürgermeister, für einen flinken jungen Burschen geschidt, ber mir bei ber Garten- Arbeit helfen will? Er ift recht anstellig und behenbe, scheint auch von ben Pflanzen einige Renntniß zu haben.

Ja wohl, antwortete Heinzemann mit einiger Berlegenheit: er ist noch spät in der Nacht angekommen, ich habe vergessen, Euch davon zu sagen, denn er ist mir von vertrauten Freunden dringend empfohlen worden, und ich habe die Absicht, ihn in meinem Hause mehr als einen Freund, benn als Diener zu halten. Wenn er guter Eltern Kind ist, sagte ber Gärtner, so wird er sich auch gut aufführen; aber ich habe bei alle bem schon Ursach, über ihn zu klagen.

Was tann er benn schon gethan haben? fragte Beingemann verwundert.

Mir ist in der Nacht, sagte der Alte, ein Mensch in meine Beete gerathen, und ich kann nicht begreifen, was er suchen wollte, von den großen weißen Blumen sind etliche recht ungeschäft ausgerissen und andere sind zertreten. Wie wir heut Morgen daneben stehn, sah ich, daß das Bürschchen diese Sorte Blumen gar nicht leiden kann, er machte auch kein hehl daraus, daß sie ihm fatal wären, und ich könnte glauben, er wäre mir da in der Nacht herum getrampelt, wenn die Fußstapfen, die noch in der lockern Erde
sind, für die zarten Beinchen nicht gar zu groß und plump
wären. Ich fürchte immer, wir gewöhnen uns Spisbuben
hieher.

Es wird nicht so schlimm sehn, erwiederte Heinzemann: geh jetzt, mein Alter, und beforge mit ber Frau Gemüse und Rüche für ben Mittag, benn ich begebe mich nicht nach ber Stadt. Und für meinen kleinen Alfieri muß auch gesorgt werben.

hat er solchen jubischen Namen? fragte ber Gartner vermunbert.

Er stammt eigentlich aus Italien, bas heißt, vor vielen Jahren wohnten seine Borfahren bort.

Drum, brum, murmelte ber Alte für sich, indem er ging, hat er gar nichts von unsern jungen Burschen und Knechten bier, nicht bie beutsche Derbheit, so eine gewisse Grobheit, die bei der Arbeit nothwendig ift.

Beinzemann befann fich, als er allein mar, von neuem auf bie Seltfamteit, welche er in ber Nacht erlebt hatte.

Das sehlte nur! rief er mit Unwillen aus, daß ich mir mit meinem magischen Sprengsel nichts als einen gewöhnlichen Gärtnerburschen eingefangen hätte. Er scheint aber selbst, der Alsieri, das Berhältniß gern zu einem alltäglichen herab stimmen zu wollen. Doch das soll ihm nicht gelingen. Ich werde den Knaben schon so im Zaum zu halten wissen, daß er seine Geisternatur nicht aufgeben darf. Er sagt aber selbst von sich aus, daß er die Anlage habe, tücksich und boshaft zu werden, und auch deshalb muß ich streng und gemessen gegen ihn sehn, damit ich mir nicht freiwillig einen Robold in das Haus genommen habe, der mir sonst das Unterste zu oberst kehrt. Nein, nein, ich werde die Moralität des Kerlchens in Obacht nehmen, und dabei muß er das Wundersliche nicht verabsäumen.

Er legte sich in das Fenster und rief mit lauter, gebietender Stimme: Alfieri! in den Garten hinein. Als wenn eine Anzahl Heuschrecken die Treppen herabhüpften, so rieselten, flitterten und tänzelten leise Tritte in der größten Behendigkeit alle Stufen von der Bodenkammer herunter, und Alfieri stand vor seinem Gebieter.

Du bift ein flinker Diener, fagte Heinzemann, und ich gewinne Dich immer lieber. Aber, mein Freund, wir kennen uns noch so wenig, und barum weiß ich noch nicht, nach welchem Paktum wir mit einander leben werden. Wie hältst Du es, zum Beispiel, mit Essen und Trinken? Willst Du in meiner Gesellschaft speisen?

Mein Herr, antwortete Alfieri mit einer zierlichen Berbeugung, so wie einer von uns gezwungen oder freiwillig die Menschengestalt annimmt, so darf er auch, so oft er will, Speise und Trank genießen. Am besten bekommt es ihm freilich, wenn er nur weniges, und nur von den seinsten Essenzen nimmt, solche Dinge, die an das gränzen, wovon

wir uns als Elfen und Feen nahren. So oft Ihr befehlt, werbe ich mich an Euern Tifch feten, sonst genügt mir eine Feige, eine kleine Birne, felbst eine Stachelbeere, um auf lange gefättigt ju febn.

Wenn sie euch so zu Tausenden werben könnten, sagte Heinzemann lachend; was ihr für billige Soldaten abgeben würdet! Ober Arbeiter in den englischen Fabriken. Aber laß uns einmal ernsthaft sprechen. Wir Menschen haben so vielerlei Meinungen und Religionen, Glauben und Aberglauben, Wahrheit und Lüge, und Alles ist so ineinander gerührt und gemischt, wie eine reichlich ausgestattete Medizin, ein Trank aus hundert Ingredienzien, so daß nach meiner Ansicht auch im Schlechtesten etwas vom Besten ist, und das Beste vielleicht nicht ohne das Berwersliche wirken und existiren könnte. Du verstehft mich doch, Alsieri?

Nicht im allerminbesten, mein Herr, antwortete ber Elfe ganz troden: wenn Ihr überhaupt etwas von mir zu lernen benkt, so etwas Gründliches, Erbauliches und Philosophisches, so seid Ihr an den ganz Unrechten gerathen: da hättet Ihr. Euch einen Prinzen, oder geistlichen Fürsten greifen sollen, die schon viele Wandelungen durchgegangen sind, die lassen sich aber auch freilich nicht so leicht fangen, wie wir unsschuldigen Elsen.

Stellt fich ber Patron nur fo bumm, fagte Beinzemann mit hochfahrenbem Ton, ober ift er wirflich bumm?

Richt bose, mein Gebieter, sagte Alfieri bemüthig und mit bittender Geberbe.

Ich erinnere mich ja boch, fuhr Beinzemann fort, baß Du in ber Racht, als Du noch im Räfig fagest, ausspracht, ich sei nur ein einfältiger Mensch, und nachher thatest Du ganz ted ben Ausspruch, ich sei nur ein Anfänger und Stumper in meiner Kunft.

Was ich verstehe, sagte ber Elfe, will ich Ihnen gern nach Gelegenheit mittheilen; aber ich weiß nicht, ob es was Sonderliches ist, wir haben da draußen keine Schule, wir kriegen erst durch den Umgang mit den Menschenkindern oder mit andern höheren Geistern einigen Verstand, und die so Begabten sind dann unfre Obersten und Fürsten. Wir Andern sind mehr zum Spielen und Tändeln da, und leben unfre Tage und Nächte so in der Unschuld hin.

Unschuld! so nahm heftig der Bürgermeister das Wort auf, hier stehn wir eben auf dem Punkt, wo ich mir deutliche Rede und Antwort ausbitte. Wir in unfrer Religion glauben, wenigstens viele derselben, daß es seit uranfäng-lichen Zeiten bose und gute Geister gebe: die bösen werden vom Satan, dem Könige der Hölle, regiert, und streben in allen Richtungen den guten Engeln entgegen. Nun steht der Mensch in der Mitte, und die Teusel bemühen sich immerdar, diesen von Gott und der Tugend abwendig zu machen; solgt der Mensch, so verliert er die ewige Seligkeit.

Ach! das ist ein hübscher Gedanke, sagte Alsieri, und drehte sich hastig auf der Ferse herum. So ein Lotterie-wesen. Nicht wahr? — Er lachte laut.

Ich bitte, sagte ber Bürgermeister, daß Er ernsthaft bleibt, mein Schatz, benn es ist hier von keinen Kleinigkeiten die Rede. Man glaubte ehemals, es ließe sich mit diesen Teuseln ein Bertrag errichten, diese Geister der Lüge und Bosheit erschienen sichtbarlich, und dienten, durch Magie bezwungen, den Menschen, wodurch diese Dämonen die verssührten Sterblichen nachher der Hölle und ewigen Qual überlieferten. Nun frage ich Ihn, Mensch, auf sein Gewissen, ist Er ein solcher Kerl? Ja, oder Nein?

Alfieri wurde roth, brehte sich um, um fein Gesicht mit ben Banben zu verbergen, so fehr er sich aber auch ben

Mund zuhielt, brach bennoch mit so größerer Gewalt bas unterbrückte Lachen hervor. Er sprang babei wie thöricht im Zimmer herum und schüttelte sich vor Freude. Heinzemann wußte nicht, welche Miene er annehmen sollte, ba aber sein Erstaunen stärker war, als sein Unwille, so hielt er sich ruhig, um bas Ende bieser unziemlichen Fröhlichkeit abzuwarten. Als Alsieri wieder ein gesetzes Wesen angenommen hatte, aber noch roth im ganzen Gesichte war, sagte sein Gebieter: Nun bitte ich mir aber auch aus, mir einigermaßen deutlich zu machen, worüber man gelacht hat.

Ach! Herr! sagte Alfieri und verbeugte fich tief: bitte, bitte, ich bin noch ein so junges, leichtsinniges Kind, daß ich immer noch dem Spaß zu sehr nachgebe. Wenn Ihr bebentt, daß ich kaum dreihundert Jahr alt bin, so werdet Ihr selbst das Einsehn haben, daß ich noch nicht gesetzt und nüchtern sehn kann.

Erst breihundert Jahr! rief ber Magier und schlug bie Hände zusammen. Dreihundert Jahre hindurch nichts als Kindereien treiben, Schalkheit, sich balgen mit seines Gleichen, einmal sich ein Bischen verlieben, im Mondschein herum fackeln, Bienen und Fledermäuse necken und dergleichen, — es bleibt für unser einen doch unbegreislich.

Ja, ihr Menschen, fagte ber Else, werbet so früh klug und ernsthaft: fast wie die Rätichen, bei denen die Lust am Spiel, Springen und Necken auch nicht lange dauert. Nachher sitt der Hauskater so philosophisch und ehrwürdig, drückt
die Augen zu und benkt wohl recht ehrbare Sachen; doch
habt ihr Menschen noch das Lachen, das sich die Thiere verbeisen mussen.

Recht, rief Beinzemann, ber schon ganz verwirrt geworden war: a propos Lachen, warum benn lachtest Du so toll und thöricht? Bebenkt nur, mein gnäbiger Herr, erwiederte Alfieri recht treuherzig, daß, wenn ich num etwa ein folder Geift der Lüge wäre, ich auch gewiß auf Enre Aufforderung nicht die Wahrheit gestehn, sondern bei meiner Lüge bleiben würde. So erführt Ihr also um so weniger, je mehr ich wüßte. Datin aber habe ich den Gedanken, den Ihr vorher ausstrage Verdammiß und Holle und wilde Teufel, und, wenn des wahr wäre, daß das zu eurer Religion mit diesem Satan, und zur Ewigkeit und Frömmigkeit nothwendig wäre, ist boch wohl sehr wunderlich und gar nicht zu begreifen.

Hier fiel ber einfältige Geist wieder in fein unschidfiches Laden, von bem er aber plöglich ganz ernsthaft auffuhr, als ber hahn im Gofe frahte. — Es wird regnen,
fagte Heinzemann, ber hahn fraht zu einer ungewöhnlichen Beit, Dir schelnt aber vieser Ton unangenehm, denn er hat
"Dich plöglich gunz ernsthaft gemacht.

Wondscheinspielen, wenn es oft recht toll herging, wenn wir uns Ichautelten, über staander weg fprangen, der Nachtigall nachschautelten, über staander weg fprangen, der Nachtigall nachschaufelten, über staander weg fprangen, der Nachtigall nachschauftelten, über staltichter zum besten hatten, wenn zwanzig von uns um die Taseltrunde eines hübschen Bilzes sasen, und Honig mit Rosenthau gemischt naschten und sich die 'Nebermüthigsten wie Trauben an einander getettet und geballt in den weißen Lilien wiegten, so daß die große starte Blume manchmal erlag und verdrüßlich den Kopf schüttelte, wenn wir die Feuerkäser vor Wagen spannten, die aus Tuberosen oder Hauschten gemacht waren, und suhren so Intschiedend durch das Gras und jagten die eingeschlummerten Schmetterlinge auf, wenn wir alles das tolle Zeug trieben, und nun der Hahnenruf vom Dorse her erklang, so war uns dies Kriegsgeschrei natürlich sehr zuwider, weil wir nun

wieber unfichtbar werben und bie Oberwelt verlaffen mußten. Denn fo find bie Gefete unfere Geisterlebens. —

Und ihr habt, fragte Beinzemann, von jenen Sagen ber bofen Beisterwelt nie etwas vernommen?

Ich wenigstens und meines Gleichen nicht, antwortete Alsieri, was die Fürsten und unfre Priester und Uralten ersahren haben, oder deuten mögen, weiß ich nicht. Das Alles zu wissen und zu lernen hat noch Jahrhunderte Zeit. Ich bin auch gar nicht so begierig darnach, denn das Spielen ist mir lieber.

Im Grunde, bachte Heinzemann im Stillen, habe ich mir da einen rechten Taugenichts und Windbeutel so mühselig ins Haus gebracht: von dem Dummkopf, der gar nicht zum Lernen und Denken eingerichtet ist, werde ich für meine Wissenschaften wenig profitiren. Du bist also, sagte er laut, Deinem Stande und Beruf nach ein fröhlicher Geselle, der gedankenlos umberschwärmt, Gott, wie man im Sprichwort sagt, einen guten Mann sehn läßt und nicht auf morgen denkt, wenn er heute nur noch Spaß machen kann.

D bewahre! fagte Alfieri, ich bin jest ganz melanfolisch, und eine ber betrübtesten Elfen im ganzen Reiche, und auch bafür bekannt. Zwei große Thränen fielen plötlich wie zwei Thautropfen aus ben schönen klaren Augen. — Ich bin ja jetzt verliebt, suhr er bann mit klagenber Stimme fort, und habe mein suffes Heimchen schon seit lange verloren.

Armer Junge! sagte Beinzemann, tröfte Dich, Du wirft sie wieber finden. Aber wie seid ihr benn auseinander ge-tommen?

Heimchen ist so wild, fagte Alfiert schluchzend, und schon lange ist fie, schon von ber Mutter ber in Bann und Strafe in unserm Feenreich. Ich lernte fie erst vor funfzig Jahren tennen, damals war fie noch ein ganz kindisches Kind, benn

fie ift viel junger als ich. Die Mutter hat fich fcon vor langerer Beit an Titania und an unferm geiftlichen herrn Domgall, ber über unfre Befete und geheimnifvollen Fefte macht, febr fower vergangen. Go mar ber Bant nun icon lange hin und ber gegangen, und die Mutter war mit Titania ausgeföhnt; fo burfte benn Seimchen gurudtommen, und nachdem fie unfer fcnellfter und liftigfter Elfe, ber fpionirende Bud, aufgefunden hatte, brachte fie biefer auch wirtlich ben Eltern wieder. Durch ihre Bermandlungen und ben Umgang mit Menschen war nun Beimden febr Hug geworden, aber auch erschrecklich naseweis, benn fie bunkt fich was Rechts auf ihre Erfahrungen. Allerliebst war fie auch. so glangend und fein, baf einige von ben berühmteften Reen-Göttinnen wie neibifc auf fie wurden. Damals erklärte ich ihr auch meine Liebe, Beimdens Mutter, Rofenschmelz, batte auch nichts bagegen, ber Bater aber, welcher ein Sterblicher vor Zeiten gewesen war, wollte noch nicht seine Ginwilligung geben. Darüber wurde Beimchen toll und wild, fie gantte fich mit bem Bater, warf ihm feinen ehemaligen Stand vor und fagte, er babe ibr nichts zu befehlen. Der zeterte und tobte, benn er hat noch viel heftiges Blut vom ehemaligen Menschen in fich und gab Beimden förmlich feinen kluch. Run fing bie Mutter Rosenschmelz ein großes Rlagen an, und bie Sache tam, wie ich gleich gefürchtet hatte, vor bas Ronfistorium. Der mächtige Domgall, unfer geiftlicher Fürft, ber alle unfre Chefebben und alles, mas fich auf die Religion bezieht, schlichtet, und vor bem felbft unfere Oberen großen Respett haben, nahm fich ber Sache mit Ernft an und gab ihr eine feierliche Wendung. Er meinte, wenn ber Bater nicht freiwillig und in Liebe feinen Fluch zurudnehme, fo ftanbe meinem Beimden ein erschredliches Schidfal bevor, und ich auch würde gewiß von bem unglücklichen Fluche etwas abkriegen. Wie wir benn im Umgang mit Menschen Gutes, aber auch viel Schlechtes lernen, so war heimchen ein kleiner Freigeist geworden. Sie lachte über den Fluch und bessen mögliche Folgen, sie verspottete das ganze ehrwürdige Konssisterum, wo die würdigsten Geister zu Gericht saßen, manche hatten sogar greise Bärte an den kleinen, runden Gesichtern, was wirklich komisch genug aussah. Darüber verlor der Bater, Endymion, alle Geduld und sluchte von Neuem.

Endymion? fagte Beinzemann mit Erstaunen, boch nicht -Ja! ja! rief Alfieri, richtig und gewiß berfelbe, ben Ihr ohne Zweifel meint, ber aus ber fogenannten Mythologie weltbefannte Endymion. Schon vor vielen, vielen Jahren verliebte fich Rofenschmels in Diefen jungen ichonen Sterblichen, ben Endumion. Sie gebort ju ben Beiftern, Die in ber Region bes Mondes wirthichaften und bandthieren und unter feinem Ginflug ftebn. Darum ift auch Rofenfchmelz fo launig und eigenfinnig, und fpringt oft in fconen mondbellen Nächten mit allen ihren Nomphen und fconen ruftigen Feen durch die grunen Balber und über die Berge, jagt Rebe und Biriche und platichert und babet bann wieber in ben flaren einsamen Seen, bie vom Balbbunfel umschattet find. Darum nannte ein altes Bolt Die fcone Fee Diana, ober Artemis, ober Gelene, und mit noch andern verfchiebenen Ramen. Diefer Endymion ward nun entführt und follte vergeistigt werben, wozu Oberon und Titania lange nicht ihre Einwilligung geben wollten, und noch viel meniger ber geiftliche Berr Domgall. Aber es murbe boch ber Streit beschwichtigt, nur behielten viele vornehme Feen und Elfen immer noch einen fleinen Sag und Wiberwillen gegen biefe Familie, bie fich manchmal auch wirklich zu breit zu machen ichien. Der erfte Bant aber mar lange vor meiner Geburt.

Romm mal ber, Rleiner! tief jest Beingemann, tritt

näher! — Er betrachtete ihn von Kopf zu Fuß, betastete bann Haupt und Schultern, schüttelte ben Kopf, betrachtete ihn von Neuem und sagte bann: Wie? Ich hätte jest hier in meinem Hause als Joden ben künftigen Schwiegersohn ber Diana und bes Endymion? Lügst Du benn wirklich nicht, Schalt? Sind bas nicht alles Windbeuteleien?

Gewiß nicht, erwiederte der Page etwas verdrüßlich: ich könnte Ihnen, mein Gebieter, noch taufend Geschichten der Art, und manche ärgerliche und anstößige Anekooten aus den Annalen unsers Reichs erzählen, die in Ihren Grammatiken und Lehr= und Kinderbüchern ganz anders abgefaßt sind. Endymion und Rosenschmelz haben viele, viele Kinder, und Heimchen ist ihre jüngste.

Mir schwindelt, fagte Beinzemann, ich muß mich wenigftens nieberseten. - Er marf fich auf bas Ranapee. -Rimm Dir auch einen Stuhl, benn Du wirft mube febn. Du armer, unmündiger Angbe von breibundert Jahren. -3d muß fagen, bas Befen, mas ihr treibt, läuft fo kunterbunt burch einander, vieles ift fo ordinar und alltäglich, wie es bei une nur immer fenn tann, und bann tommen wieber fo unbegreiflich munberbare Sachen por, bie ber Rnirps mir eben fo wie bas Bemeinste und Bewöhnlichste porträgt, bak fich alle meine Begriffe verwirren. Dagwischen nun treiben biefe geistigen Bölfchen wieber fo viel Albernheiten und Rindereien, die fo bunt, grell und bumm mit jenen großen Bunbern kontraftiren, baf man nicht begreift, wer bei ihnen Roch ober Rellner ift. Es ift feine verfehrte, aber boch auch feine vernünftige Welt, es ift phantaftifch und poetisch und bicht baneben wieber gang troden profaifd.

Sei mir nicht bofe, mein hoher Gebieter, fagte Alfieri, benn ich kann nichts bafür. Wir konnen hier und ba ber Schöpfung nachhelfen, aber fle nicht völlig umarbeiten.

Wieber fehr weise gesprochen, sagte Beinzemann: fahre nun in Deiner Liebes- und Leibensgeschichte fort.

Ach! sagte Aucht seufzend, es ist eine traurige, aber auch eine recht klägliche Geschichte, und dabei, wie Sie eben bemerkten, wieder so, was man prosaisch und miserabel nennen könnte. Ich habe schon erwähnt, daß heimchen sich in ihrem Umgange und in der Berbannung bei den Sterblichen so manches Häßliche, ja sogar Gemeine angewöhnt hatte. Nun ist nicht zu leugnen, der gelehrte Herr Domgall hat etwas Anmaßendes: es kann den jungen Leuten, wie wir sind, recht verdrüßlich fallen, wenn er in seinen Belehrungen kein Ende sindet, dabei plaustert er sich dann manchmal auf, wie ein kollernder Truthan, und da das pfiffige heimchen merkte, daß die freundliche Titania über den alten salbungsereichen Herrn schalkhaft lächelte, so nannte sie ihn kurzweg einen Flegel.

Dho! rief Beinzemann, bas mar ftart.

Unter uns, fagte Alsieri, sind solche Worte und Rebensarten auch eigentlich nicht einheimisch, sie kommen uns von ben Sterblichen herüber. Da nun der geistliche Fürst aufbrauste und prustete, blieb sie selbst bei dieser Ungezogenheit nicht stehn, sondern ging noch weiter, und — nein, seht mich nicht so an, mein Gebieter, — ich kann vor Beschämung nicht weiter sprechen. —

Hier brehte sich Alfieri um, nahm bas Taschentuch, hielt es vor die weinenden Augen und sagte ganz leise: Sie nannte ihn einen Hans—. Nun, Ihr als sterblicher unterrichteter Mensch könnt Guch wohl die Splbe benten, welche sie noch hinzufügte.

Bei biesen Worten konnte Heinzemann, ber sonst ein ernsthafter Mann mar, seiner Ernsthaftigkeit nicht mehr gebieten. Er fiel in ein lautes, anhaltenbes, konvulsivisches

Lachen, welches fo lange mabrte, baf Alfieri fich tief gefrankt und beleibigt fühlte. Er ftanb auf, trug feinen Stuhl in bie Ede und ging an bas Kenfter, um bort, mit bem Ropfden an die Mauer gelehnt, feinen beifen Thranen freien Lauf zu laffen. Das Sofa knarrte unter ben gewaltsamen Bewegungen bes heftig lachenben Bürgermeifters, und als er endlich feine Rrafte gang erschöpft fühlte, fagte er mit matter Stimme: Run mahrlich, es giebt Monden, Wochen und Stunden, in benen man mehr lernt und weiter tommt. als fonft nicht in vielen Jahren. Diefe Bebeimniffe ber unfichtbaren Geifterwelt, Die mir endlich aufgeschloffen werben. haben Ton und Farbe gang anderer Art, als meine Bhantaffe. besonders in ber Jugend, fich biese poetischen Bebeimniffe beutete. Tout comme chez nous! Das ift ja die treffenbste Blutarcifche Barallel-Biographie mit ben Liebesleiden unfers ungezogenen Wilhelm, welcher wegen beffelben Bortes aus Ensisheim ift verbannt worben. Aber eine geistige Fee, ein munderschönes Elfenkind, ein Mabchengeist - Simmel! in ber ichlechteften und theuersten Benfion bei une, lernen fie boch fo viel, baf folche pobelhafte Worte niemals über ihre Bunge tommen. Gin wilber Golbat, - mag noch hingebn, - und er flief ben Bauberfpruch boch nur gegen einen Rebenbubler, einen Bhilister aus. Die himmlische Nymphe aber läftert fo einen geiftlichen Fürften! Belche Rontrafte! Die beiben, Solbat und Beimchen, follten einen Chebund ichließen, in ihrer Liebe wurden fich gewiß die feltfamften Schicffale entwickeln. — Aber wie Recht, baf ich zeither, was mir Beterling nicht glauben wollte, Die feltfamfte Conftellation und fo wunderliche Conjunkturen fand, bag ich fest behauptete, mir murben und muften etwas hochft sonderbares erleben. Und bier, und bort in Enfisheim, und im Feenreich, und wer weiß wo noch! Und von dem Theil, ben gemeines Bolt unpassend und grob jum Schimpf erniedrigt, und ben im Gegentheil unser Wieland in Ibris und Zenide so lieblich und schalkisch besungen hat, ben die höchst gerbildeten Griechen selbst in Statuen verherrlichten, geht das unsägliche, herzbrechende Elend von vier Liebenden aus.

Icht bemerkte Heinzemann erst, wie sich sein gefangenen Schützling in Thränen auflöste. Er ward selber gerührt, faste seine Hände und sagte zärtlich: Nein, nicht so, mein geliebtes Kind, ich habe Dich nicht kränken wollen, fasse Dich und vergieb mir. Komm, setze Dich wieder zu mir und erzähle mir den Schluß dieser wunderbaren Geschichte. Ich will ernsthaft bleiben, ich verspreche es Dir.

Alfieri fab ibn ernst, aber bittend und bemuthig mit feinen flar-blauen großen Augen an. Er feste fich und fagte: Ihr konnt felbft ermeffen, Bebieter, welche Wirkung bas unbesonnen ausgesprochene Wort hervorbringen mußte, auch glaube ich nicht, daß bergleichen jemals im Feenreich vorgefallen war, benn wenn fich auch Bud und folche untergeordnete Spafgeifter mohl Aehnliches gegen niebere Sterb. liche ober bienenbe Elfen erlauben mochten, fo mar bier bas ganze Konfistorium in feinem Borsteher in Gegenwart ber Rönige auf die frechste Weise beleidigt worden. folug bie Mugen nieber und entfernte fich ftill, Oberon ging ihr nach, aber bie gange Briefterichaar und bie Familie bes Domgall erhob fich im wuthendsten Born. Endymion mochte nichts thun und fagen, weil er ber Tochter gurnte, und Beimden verlor nun ploBlich allen Muth, fo breift fie erft gewefen war, und bie Gegenwart bes Beiftes. Da es eine foone helle Mondnacht mar, entfloh fie burch ben Rachthimmel, fo fonell fie nur tonnte. Die gange Briefterschaft in Maffe ihr nach: wir Elfen waren fo erstaunt, und ich besonders fo erschreckt, daß ich nicht so eilig folgen konnte. Beimchen soll in ber Angst verschiedene Gestalten angenommen haben; die am nächsten waren und sie noch unterscheiden konnten, wie Rohrdommel, sagen aus, sie sei zuletzt als große Sternschnuppe hieherwärts nach dem Gebirge und dieser Gegend zu niedergefallen. Seitdem ist sie nicht wieder gesehen worden, und Domgall selbst und keiner seiner Delferspelser hat sie wieder entdecken können.

Halt! rief Beinzemann plöglich aus und wandelte mit graßen Schritten im Zimmer auf und ab: follte bas vielleicht gar meine Sternschnuppe sehn, die ich vor fünf Wochen ober etwas mehr observirte?

Das ist möglich, sagte Alfieri, benn so lange ift es ber, als ber Standal vorfiel, burch ben ich mein Heimchen versior, und wie ich sie nun wieder aufstöbern wollte, in Ihre Dienstbarkeit, herr Bürgermeister, gerieth.

Du haft mir so viel Reues vorgesprochen, fing Heinzemann wieder an, daß ich noch manche Stunde darüber werde nachhenken können. Du nanntest das Wort Religion. — Von welcher Art ist denn die eurige?

O mein Gebieter, antwortete Alfieri, wir Kinder und ganz jungen Leute bekümmern uns darum fast gar nicht, bazu ist ja noch im Alter Zeit genug. Wir sehen, daß zu gewissen Zeiten große Feste geseiert werden, daß König und Königin mit den obersten Priestern manchmal gewisse ge- heime Weihen begehen, daß die erste Frühlingsnacht beim Bollmond immer mit Feierlichkeit begangen wird, und daß es ein großes Fest ist, wenn ein Sterblicher einmal in unsern Orden aufgenommen wird. Wie gesagt, manche Elsen und Feen leben und schweben von der Region des Mondes genährt und beschränkt, eine große lustige Schaar ist unter dem Einsluß des Morgensternes, andere sind dem Planet Jupite mehr unterworsen, und so giebt es noch mancherlei Kreise

und Rangordnungen. Dit ben Wolfen machen wir uns auch viel zu schaffen, und in ber Abendröthe geht es manchmal recht wild ber. Doch freilich gebort unfre Ausgelaffenheit nicht mehr zur Religion und Deiner Frage. Aber wenn fich einmal bie Beifter verfündigen gegen unfre Priefter ober bie Beifter ber Geftirne, bie une Rleinen niemale fichtbar merben, ober wenn manche einmal ein Raturgefet, wie fie es nennen, übertreten: bann fällt Strafe, Guhne und Bufe bor, und bann ift jedesmal bei uns von Religion Die Rebe. Denn fo aut und hold bie meiften Beifter find, fo konnen fie boch au Reiten recht bofe und boshaft werben. Dann wollen fie fich beschädigen, bann schelten fie unfern Ronig und die liebe Ronigin, bann binbet in ber Leibenschaft ber Startere ben Schwachen, er verzaubert ihn auch wohl in einen Baum ober in eine Relesvalte binein; zuweilen entsteht ein Rrieg amifchen groken Schaaren aus ben verschiebenen Sternenregionen und bann machen fie wohl gar Erbbeben und Feuerfolunde ba und bort, ober heftige Stürme auf bem Meer. Will nun ber junge Elfe alt thun, will er fonell und ohne Borbereitung einen boben Fürsten vorstellen, will er feinen Borgefetten verbrangen, aus einer Sternenregion in eine andere überspringen, verfucht es fein Sochmuth, fich beftig mit einer Macht zu betleiben, bie ihm nicht angemeffen ift. fo nennen mir bas, bie Götter und bie Satungen ber Ratur verleten. Sonft aber, wenn wir nur bergleichen nicht thun, wird une viel nachgesehn. Aber mit Che, Liebe, Gifersucht, Scheidung und Wiedervereinigung giebt es bei uns fast noch mehr Berdruß, als bei euch Sterblichen. Go haben wir neben unferm Spaß Unglud und Leiben genug. Auf Zeiten werben bie beften Elfen, bie gutigften Berren bei uns recht folimm und abtrunnig, und barum find Bolle und Teufel und Berbammnig und Satan und bergleichen wohl überfluffig. Da haben alle Priefterschaften und Gutgefinnten oft lange bei uns zu arbeiten, wenn einmal so recht schlimme Begebenheiten im Grofen vorgefallen find.

Das sehe ich wohl, sagte ber Bürgermeister, baß ich Alles bas, was mir für mein Studium eigentlich bas Interessanteste wäre, von Dir nicht lernen und erfahren kann: indessen benke ich, werben wir uns gut mit einander vertragen, benn Du wirst mir noch manches Bunderliche und Närrische erzählen.

Der Bediente trat herein und übergab dem Bürgermeister ein versiegeltes Blatt. Dieser las nachdenklich, als der Diener sich entfernt hatte, plöglich rief er aus: Pog Kudut! Das hatte ich ganz vergessen. — Aber, Alsieri, was machst Du plöglich für ein ganz lamentables Gesicht? Du mußt Dich daran gewöhnen, daß mein Hahn oft so laut kräht, das liegt in seiner Natur, es zu melden, wenn sich das Wetter ändern will.

Es ift nicht bas allein, fagte Alfieri, es schmerzt mich, bag Sie so muthwillig schon jetzt bas feierliche Paktum brechen, welches uns vereinigt. Sie versprachen mir, benn bas gehört sich so, daß Sie mich niemals bei meinem Elfennamen Kucluk nennen wollten.

Du bist ein dummes Ding, sagte der Bürgermeister lachend, pot Rucut (da muß ich es ja wieder aussprechen) ist bei uns Menschen so ein hergebrachter Ausruf, wenn wir nicht gerade fluchen wollen: daran mußt Du Dich auch gewöhnen und Dir nicht einbilden, daß Du gemeint bist, wenn einem von uns der Ausruf entfährt. Ich erschraf bloß, daß ich es vergessen habe, wie mich heut noch mein Freund Beterling hier besuchen wird, da die Zeit verslossen ist, die ich mir zu meiner ungestörten Einsamkeit ausbedungen hatte. Dieser Mann kommt oft zu mir und ich besuche ihn wieder; Du wirst mich zu meinen Freunden begleiten und sie bei

mir sehn, da mußt Du also Deine weichliche, so schreckbare Natur abhärten. Beterling, ber ein wunderlicher Raut ift, hat in seiner Uhr einen künstlichen Rucut, der die Stunden mit dem Auf des Bogels ausschreit, statt daß die Glocke sie anschlägt: da kann es Dir also begegnen, daß zwölfmal hinter einander Dein werther Name Laut geschrieen wird. Was soll Peterling benten, wenn Du jedesmal dabei in Zuchungen verfällst? Ist es nicht überhaupt besser und sicherer, wenn ich diesen vertrauten Mann, für dessen Schweigsamkeit ich bürge, in das Geheimniß unsers Berhältnisses ziehe?

Thun Sie, was Sie wollen, antwortete Alfieri: vermeiden Sie nur, daß die Sache bekannt wird, sonst könnte es Ihnen den größten Berdruß zuziehen. Mengt sich die Obrigkeit hinein, soll das Reich der Feen kompromittirt werden, so bin ich in solchem Augenblicke frei, und Ihnen bleibt die Berantwortung ganz allein.

Mein, fagte Beinzemann lachend, Die Zeiten find bei uns vorüber, wo mich ber Spaß mit Dir auf ben Scheiterhaufen liefern konnte. Etwas weiter find wir boch in ber Runft gefommen. Gpaf zu verfteben. Beterling ift in unfern Befellichaften ber, welcher fich für ben Bigigften und Luftigften balt. 3ch bente, mit biefem Manne wirft Du Dich gut vertragen, und übermorgen fommt benn auch ein gutmuthiger Runftschwärmer, Ambrofius, ju uns, ber jest von einer ichweren und fonderbaren Rrantheit endlich genesen ift. Er hatte eine tunftliche Bogelicheuche verfertigt, aus gebranntem Leber, mit einer hubschen Borrichtung, bag bas Unthier fich fonell nach allen Richtungen bewegen tonnte. Diefe Dafdine hat man ihm gestohlen, er hatte fich aber in feinen Baberlumpenmann fo vergafft, baf er über biefen Raub in eine tödtliche Rrantheit verfiel. Seine Tochter liebte ben lebernen Balg fo, daß fie in bochfter Berliebtheit ben Berftand verloren hatte, und für bas ausgestopfte Befen immer noch wahnstnnig schwärmt. — Du weinst, Narr?

Liebe ift Liebe, fagte ber Elfe, empfindet fie in Wahrbeit Schmerg, fo ift ihr Befühl auch mahr, fei ber Begenftand und bas Biel, welches es fei. Wir hatten vor einiger Beit eine franke blaffe Fee, Die fich in funfzig Jahren nicht troften tonnte, weil fie fich jo unfterblich in eine Rofentnospe berliebt batte. Sie schwärmte mit ben andern in einer lustigen Racht umber, ba lagerten fie fich unter bem Buid und fprachen und fangen. Gie murbe plotlich ftill, benn aus bem grunen Strauch nichte eine kleine Rnoope, Die eben vorn wie ein Feuerfüntchen von Rothe zeigte, und bie zugefpitten festgebrudten Lippen noch nicht einmal zum kleinsten Lächeln entfalten konnte. Go frühlingebitter, fo bufte ahnbend hauchte bas Anöspen feinen Athem aus, bag die fleine Gee nicht aus ihrem Entzuden erwachen fonnte. Als es Morgen murbe und bie andern Beifter unfichtbar werben und flieben muften. blieb fie in Geftalt eines bunten Schmetterlings fiten. Denn, fagte fie nachber, fie habe nie unterfcheiten fonnen, ob es ein Zwang, ein übernaturlicher, ein Schidfal fei, ober ein freier Entichluff, ein eigner Wille und Borfat, bag fich biefe Leidenicaft immer beftiger und heftiger in ihrem Bergen entrundete. Run fab und erlebte fie, wie bas Roschen allgemach in Morgenluft und von Auroren gefüßt, Die garfen Gliederchen entfaltete. Wie fie ein Blatten nach bem andern aus bem grunen Mantel beraus midelte, mar'es, als wenn ein Liebestraum nach bem anbern aus bem innern rothen Bergen ber Blume herausweinte, lachelte und buftete. Da bachte Die Elfe an Die vielen Schonen Gebichte ber morgenlanbifchen Menfchen, und vermanbelte fich auch in eine Nachtigall, und fang auf bem wiegenben Zweige figenb' fo garte inbrunftige Lieber, bag bie Menfchen, welche fie in' ber

Ferne borten, fich ber Freudenthranen nicht enthalten konnten. Mus ben Rofen flatterten jene unbewuften Blumengeifter. und freuten fich ber Sonne und bes Morgenwindes und bes allerliebsten Gesanges, tonnten fich aber ber Elfe nicht einigen. ja bie Blume felber murbe in ihren innerften Blatteben por Freude gang liebesroth, tonnte aber ber Nachtigall nichts erwiebern, und die bezauberte Wee tonnte aus ihrem Wefen nicht berausgehn, um fich ber Rofe gang binzugeben, und nur ein immer inbrunftigeres Sehnen, ein noch beifereres Entflammen glübte in bie Blume binein, Die mit allen ibren Traumfraften ber fingenben Elfe entgegen tam, ohne boch bon biefer und ihrer Liebe etwas zu miffen, benn es mar nach Blumenart nur eine ftumme, und fo ju fagen bumme Freude. So wuchs bas Rofenfind gang auseinander, und balb als Nachtigall, balb als Schmetterling, balb als fleines Raferchen, bas auf ben Rofenblättern felbit faß, mar bie Elfe, fo febr Sehnsucht fie verzehrte, gang gludlich. Rosenknospe mar jest Jungfrau und voll und groß geworben. Das waren zwei Festtage und gludliche Nachte, als bie Blume fo in glangender Bracht am mutterlichen Stode fcmantte. bie Schönfte von allen, bie am Strauch erblühten. nun tam auch gleich die Beit bes Weltens, Die Blätter erblaften allgemach, und ale ber Abendwind nun einen Regen für bie Nacht allen ben burftenben Bflanzen anfündigen wollte. ba nahm er, fo wie er ben andern Troft zuwehte, Die Blätter ber fterbenben Rose mit, bie auf ben Boben farblos riefelten. Das war ein schrecklicher Augenblid, benn nun befann fich bie Elfe auf ihre Berzweiflung. Denn bas ift bas Entfetsliche, bag Befen, wenn fie über ihre Schrante binaus lieben, ben Geseten entgegen, Die bie völlige Bereinigung bes Beiftes und Körpers zulaffen, aus bem glüdlichen Raufc zur Troftlofigfeit erwachen muffen. Go gefchah es ber ungludlichen

Elfe. Reine luftige Mondnacht, fein Spiel und Tang, fein Gefang und Scherz mar ihr etwas Wirkliches: Unfinn, Tob. Berameiflung mar ihrem gerriffenen Gemuthe nun bas Babre. Mechte, fie mar gang mabnfinnig. Anbre icone junge Elfen. Die fich um fie bemühen wollten, murben mit Sohn abgewiesen, benn fie fagte, fie konne nicht lieben; noch weniger balf es, wenn man ibr rieth, fich wieder eine anbre Rofe zu mablen, beren ja in jedem Frühling Millionen erschienen, weil fie behauptete, biefe, biefe Blume, bie fie gekannt, fei nur ein einzigesmal ba gewesen, und tomme auch in alle Emigkeiten nicht wieber. Und bas ift mabr, in ber Liebe erft geht uns bas Gefühl und bie Ueberzeugung recht flar und unerschütterlich auf, bag bas Innerfte, ich möchte fagen, ber Rern unfrer Seele, ber emig unvermuftbare, aus bem fic alle Gefühle und Gebanten, alle Schidfale nur wie Bflanzenblätter entfalten, ein für alle Emigteit Ginzelnes, Eignes, Ginziges ift, bas nie in ein Frembes binüber rinnen. ober fich verlieren tann. In ber Liebe mirb biefe Ueberzeugung auch immer ftarter und heller ausgebildet, und im Gegenstand unfrer Liebe lieben wir eben auch nur bas einsige, eigne, von uns als folches anerkannte Wefen, bas ift bas Glud ber Liebe, baf es fich nie in ein anbres verlieren fann. D! Beimden!

Nun spricht ber Junge, rief Heinzemann aus, wieder so verständig, und ein andermal so dumm. Was wurde denn aus der kranken Fee?

Nach langer Zeit, fagte Alfieri, wurde fie gesund und lernte dann auch einen Elfen lieben. Aber alle Bunden bes Gefühls lassen im Geiste Narben zurück, und das gehört eben auch dazu, daß wir recht einzelne Befen werden und uns nicht in der Masse verlieren, wozu sehr oft Lust und Zerstreutheit anreizen.

Sehr mahr, fagte ber Burgermeister. Was meinteft Du aber vorher von ber innigsten Bereinigung ber Stelen und Rorper?

Es ift ein Naturgesetz, antwortete Alfteri, baf die Liebe, weil fie ewig fenn tann und foll, fich lofche, fanftige und freinbar in bem feligen Raufd erfterbe, aus Luft in augenblidlichen Tod übergebe, um ihr Jugendleben neu und gefartt weiter führen zu tonnen. 3hr armen Sterblichen fprecht von biefem feligen Bernichten oft rob und gemein. Weil euch, was ben unfchuldigen Thieren entgogen marb, von ber Ratur Die bolbfeelige Schaam mitgetheilt murbe, fo ift 'es euch möglich, auch schaamlos zu febn und die holben Dinfterien zu entweiben. Bir Geiffer find euch Menichen barin etwas abnlich, imb' boch und wieder unabnlich: wir tragen Gewande, Bit, aber mehr wie aus Scherz und phantaftifchen Betuffen. Der Comud ift in unferm Reiche etwas Beiliges, 'und da mir teine Mobe haben, fo feben wir bei une bas Reigenbe, Schone und Brachtige, und eben fo häufig bas Barode, Alberne und Tolle: bein folche Beifter, wie unfer Bud, und alle ihm abnliche, haben eine Luft baran, fich oft aanz verrudt auszuffaffiren. Gie plundern alle Naturreithe, 'im bon Fifden, Bogeln, Bflangen, Dufcheln und Dotfen aufammen zu fuchen, mas irgend tomifc ausfreht und Lachen 'erregt. Co ift' Rleidung bei une Sitte und Boefie, aber fein Befet, benn auch im Radten find wir unter une ohne Angft und Schaam. Aber nur felten tangen und fcmaufen wir fo. Bie ihr Menfchen nur immer berfdweigt und in Beheitliff beut, mas fich nur ber gludlichen Liebe enthullt, 'fo bentt in Ben Bflangen, wie' fie unbewuft find, Die Ratur ingang int entgegengesetzten Sinn. Die magifchen Theile, burch welche fie fich erzeugen und fortpflangen, find bei ihnen bie Bluthe. In ben Blumen vor allen prangt und glangt unverhüllt als Schmud und eitler Rausch dies Geheimniß. So heilig und fromm die Lilie aussieht, breitet sie doch eben so heilig und fromm die Lilie aussieht, breitet sie doch eben so wie die lachende Rose nur in scheinbarer Reuschheit den weißen Relch, der ihr Schooß ist, dem entzückten Menschen hin. Unerschöpflich phantasirt in den Blumen dies zeugende öffentliche Geheimniß der süßen Begattung: in Formen, Farben, Mischungen, Allegorien und Shmbolen. Und je unschuldiger die Jungsrau ist, je reiner der Sinn des entzückten Liebenden, um so schöner und edler erscheinen ihrer Phantasie und ihren Sinnen diese ihnen so klar entgegen blühenden Geheimnisse, die sie nur ahnden, sich nicht deutlich erklären. So ist dem Menschen Unschuld und Blume, Kindbeit und Blüthe Ein Wort, und doch geht bei ihm die Kindes-Unschuld verloren, so wie er sich des Triebes und Geschlechtes bewust wird.

Er konnte ein Buch über bie Liebe fcreiben, fagte Beinzemann.

Was bei den Menschen Schaam ist, suhr Alsieri fort, ist bei den Pstanzen Nahrung und Essen. Der Meusch zählt Mund und Lippen zu seinen edelsten Theilen, er schämt sich des Essens und Trinkens nicht: wie wir Geister sieht er oft Grazie und Anmuth in diesem Thun, die Blume und Pstanze denkt anders. Sie verstedt die häßlichen Wurzeln, mit welchen sie ist, in die Erde. Sie sind ohne Farbe und Licht. Oft werden sie durch das genährt, was der Mensch verabscheut. — Und darum mußte auch das Elschen damals, bei jener Mesalliance, die sie aber nicht schließen konnte, vertümmern und verschmachten.

Hier wurde bas Gespräch beendigt, weil Beterling eintrat.

## Meunte Scene.

Die gelehrte Gefellschaft wird gestiftet.

Der Prinz war wieder von Ensisheim abgereiset, und ber Legationsrath Lebebrinna hatte ihm auf einige Meilen bas Geleit gegeben. Der neue Rath hatte jest in der Stadt noch weit mehr an Ansehn gewonnen, jeder der Hondratioren hielt ihn für einen außerordentlichen Mann, und selbst die Bürger und Handwerfer fühlten sich geschmeichelt, einen solchen reichen und vielseitigen Geist in ihren Mauern zu besissen. Nur wenige bildeten eine Art von Opposition. An der Spisse dieser stand Alexander, der junge Rechtsgelehrte. Man hatte aber die Meinung, daß nur Stolz und Eigensinn den jungen Mann antreiben könne, sich dem Fortschreiten seiner Zeit und der steigenden Bildung seines Vaterlandes nicht ansschließen zu wollen.

Lebebrinna hatte jest mit Ubique ben viel besprochenen Plan durchgesett, zur Förderung der höchsten Interessen der Menschheit eine gelehrte Gesellschaft zu gründen, die gleichsam Bildung, Kultur und Humanität der Stadt bewachen und regieren sollte. Man sah im Enthusiasmus schon voraus, daß sich von hier Literatur, Poesie und Philosophie allgemach in den umliegenden Gauen auf die rechte Weise verbreiten würde, man träumte schon von Ruhm und Shre und allen schien es in ihrer Begeisterung ein Leichtes, die herrlichsten Werke, durch diese Bereinigung gestärtt und gesichert, hervor zu bringen, um alles Aeltere, was vielleicht nur Vorurtheil als groß und vortresslich gestempelt hatte, zu verdunkeln.

In bem Saale bes Apothefers versammelte fich an einem Abend bie Gefellschaft zum erstenmale. Lebebrinna, als ber Stifter, mar auch Prafibent ber geistreichen Societät, und

ber Magister Ubique verrichtete Die Funktionen bes Sekretars. Der Apotheter, fo wie ber Senator Spener maren Mitalieber, eben fo ber Stadtwoet, ber berührige Ulf. Aufer biefen mar ber Baron Milgwurm bingugetreten, und auf feinen Betrieb bie Dame Begentamp und ihre Nichte Emmeline als Chrenmitglieder, Die nicht verpflichtet febn wollten. felbst etwas zu produciren, und es ber Afademie vorzutragen. Die Gefellichaft batte es febr übel empfunden, baf Fraulein Beilern und ihre Tante Ebelmuth, unter bem Bormanbe, fie liebten bas Landleben zu fehr, nicht hatten Theil nehmen wollen. Lebebrinna aab bem ibm verhaften Alexander bie Schuld, ber mit ber turgen Ausrebe, er fei nicht gelehrt genug, bie Einladung abgewiesen hatte. Eben fo bestimmt hatte fich ber Senator Billig gurud gezogen, ber feine vielen Arbeiten als Entschuldigung anführen wollte. Diefe Ausrebe bes ftillen friedfertigen Mannes ließ man gerne gelten, weil ber Syndikus Spener und ber Senator Dumpfelleu es am besten muften, wie er eigentlich allein bie Befchafte ber Stadt verwaltete, indeffen fie nur mit leeren Titeln prunkten. Die Tochter bes Birthes, Elifa, erschien auch nicht in ber Gefellichaft, weil fie, feit ber plöplichen Abreife ihres Beliebten, allen Umgang vermied, und nur zuweilen bas Fraulein von Weilern befuchte.

Als man sich an ben mit grünem Tuch behängten Tisch niedergelassen hatte, nahm Ubique das Wort: Reine Herren und Damen, Ladys and Gentlemen, Berehrte, Sinnige, Freundliche, für Wissenschaft und Humanität Eisernbe! — Heut ist ohne Zweisel für unsre Stadt, für unser Baterland, ja ich darf wohl sagen, für das ganze deutsche Reich, einer der wichtigsten Tage angebrochen und aufgegangen. Unser verehrter Legationsrath (ich nenne ihn den unsern, weil er unsere Stadt den Borzug gegeben, sich hier nieder zu lassen,

ob er gleich ber ganzen Welt angehört, und gewiß auch balb eines mehr als europäischen Rufes genießen wird), ber uns hier versammelt hat, wird nun, um die ganze Absicht dieser eblen und hehren Bereinigung klar darzulegen, in einer Rebe seinen Plan enthüllen, und ich bin so glücklich gewesen, seinen Worten hiemit eine kleine, unbedeutende Einleitung gegeben zu haben.

Lebebrinna hatte ein großes Blatt vor fich liegen, raufperte fich, und trug bann Folgendes vor, indem er von Zeit zu Zeit auf bas Papier fah, um feinem Gedachtniß zu Hulfe zu kommen:

Geehrte, wenn ich sage Versammlung, und zwar Bersammlung, die sich zu einem solchen Zwed versammelt, wie wir uns versammeln, so habe ich damit genug gesagt. Um aber boch eigentlich etwas zu sagen, sahre ich demohngeachtet fort, benn es ist nicht genug, daß wir uns stillschweigend unsers edlen Zwedes bewußt sind, sondern wir müssen diesen auch in offenkundige Worte legen und einkleiden, damit er nicht der Welt, und so vielleicht auch uns selbst in Vergessenheit gerathe. Und zuerst bitte ich, meine Meinung anzunehmen, von der Sie aber gewiß alle stillschweigend durchbrungen sind, daß bei uns nicht Hochmuth soll aufgerührt, die Eitelkeit gepstegt werden, am wenigsten aber wohl das befördert, was man gemeinhin mit einem verkehrten nichtsbedeutenden Namen Genie zu nennen pflegt.

Unfre Zeit ist eine folche Zeit, die so eifrig und schnell vorschreitet, so hastig lernt und so eilig vergist, daß man sagen möchte, sie habe keine Zeit, oder sie könne sich nicht Zeit lassen, um das zu thun, was an der Zeit ist. Doch will ich lieber, da hier von einem ernsten Ziel die Rede ist, diese und ähnliche Rednerblumen vor meinen Füßen liegen lassen.

Meine Freunde! gelehrte Gesellschaften, Alabemien, die sich selbst stifteten, ober von der Regierung eingerichtet wurden, sind, beim Lichte besehen, nichts Neues, darum ist es unfre Pflicht, eine Ersindung, die schon älter als die Reformation ist, durch eine neue Anwendung und Ausbildung neu zu machen.

Alles muß einen Namen haben, und so benken wir benn zuerst darauf, wie wir uns nennen wollen. Bermeiden wir aber ja ben prahlenden Titel der Forscher, der Fruchtbringenben, des Palmen-Ordens und bergleichen, oder der frühern Begniz-Schäfer, oder der römischen, weitberühmten Arcadia. Zwar gehen uns die ältern Italiener auf humoristische Beise auch mit nicht unlöblichen Beispielen im entgegengesetzen Sinne voran. Sie stifteten in allen Städten, großen und kleinen, unzählig viele Sesellschaften und sogenannte Alabemien, und nannten sich wohl die Thörichten, die Unstinnigen, die Berrückten, die Groben, die Weinbauer, die Faulen, die Feuchten oder Bäßrigen, die Unentschlossenen, selbst die Unbekannten, und die Akademie von der Kleie hat den meisten Ruhm davon getragen, und den größten Einfluß auf Sprache und Literatur ausgeübt.

Ich bachte anfangs, wir könnten uns auch nach bem italienischen Borgange die Wäßrigen nennen, aber, warum wollen wir Kopie, und nicht lieber Original sehn? Wir wollen einen Namen wählen, ber in allen Zeiten berühmt bleibt, ber uns, doch ohne Anmaßung, würdig bezeichnet, der dabei passend ist, der schon in sich selbst die Aufforderung trägt, unsers Zwecks, unsere Bestimmung und unsers Werthes niemals zu vergessen. Wir wollen uns also der gewöhnslichen, schaalen, trivialen und armseligen Ruhmredigkeit der Menge und der Welt gegenüber, und allen salschen Besstrebungen zum Trop "die Ledernen" nennen.

- Gine Baufe. Alle faben ben Brafibenten forfchend an, und biefer fubr fort: Nicht mabr? Das klingt nicht wie bie Blübenden? bie Graziofen? Empfindfamen? Und gerade beshalb, weil bei ben Beniefüchtigen biefer Ausbrud ein Schimpfname fenn foll, womit fie in ihrem Duntel bas gang Alltägliche, Riebrige, Geiftlofe und armfelig Lächerliche bezeichnen wollen, wollen wir uns biefes verschmahten und verfannten Abjektive, biefes gemighandelten armen Epithete bemächtigen, bem Borurtheil und bem nichtigen Bochmuth mit achter beutscher Gefinnung, mit ungefarbtem Batriotismus entgegen fcreiten. Denn mas ift nutbarer, bauerhafter, feiner und ftarter, ichmiegfamer und fefter, widerstrebend und nachgebend wie bas Leber in seinen verschiedenen Qualitäten und ber mannigfachen Behandlung und Bearbeitung? Rann bas Beer und die Ravallerie, konnen bie geputten Equipagen ber Fürsten ohne Leber febn? Ja es hat metallene Bildfäulen überbauert, und bie Belt bat ihm mehr als Golb und Silber und Ebelftein, bas Bochfte und Roftbarfte, feine Ausbildung nehmlich, ju verdanken. 3ch meine jene pergamentnen Cobices, auf welche bie Beisbeit ber alten Welt geschrieben murbe. Bas find fie benn anders als Leber? Die ichonen goldglanzenden Banbe in ben ansehnlichsten Bibliotheten, mas find fie benn anders als Ralbsleber, ober gar nach einer neuen Dobe, Juchten? Bielleicht, ich fage vielleicht, bat ber Böbel ichon früher bas Wort "Lebern" als Schimpfwort brauchen wollen, aber gewiß fein namhafter Autor, ber auf feine Sprache hielt, vor Erscheinung ber ungludseligen "Räuber." Sier freilich, in biefem viel besprochenen Beniemerte, welches auch gleich nach feinem Erscheinen eine Anzahl Somnafiaften verführte, fich als Räuber in ben Balbern herum ju treiben, tommt bie Schimpfrebe "bodsleberne Seelen" vor. Und wen nennt ber lieberliche Student, der dann Räuber und Mörder wird, so? Seine Gläubiger, die endlich ihr Geld wieder haben wollen. Wir, die Ledernen, nennen uns also so in Nachahmung alter verständiger Italiener, vorsätlich einen komischen Anschein ansnehmend, um in Wissenschaft und Kunst desto ernster sehn zu können, scheinbar der verkehrten Welt eine Blöße gebend, um sie so sicherer bekämpfen zu dürfen.

Sind wir also barüber einig, so ersuche ich die geehrten Mitglieder unsers edlen Bundes, sich irgend einen Beinamen, von den verschiedenen Qualitäten des Leders hergenommen, zu wählen, den jeder nachher auch, wie es die Italiener thaten, als Berfasser seiner Schriften beibehalten kann.

So nenne ich mich benn, rief ber Sefretar Ubique, ben Gefchmeibigen, ich bente, bag biefer Ausbruck auch meinem Charafter nicht unpaffenb fenn wirb.

Schön! rief ber Apotheker, welcher neben ihm faß, fo bin ich benn ber Bahe, und ich bilbe mir ein, bag ich biesem meinem Beinamen burch meine Festigkeit Shre machen werbe.

Der Syndikus Spener gab seinem alten Freunde die Hand, schüttelte diese und rief: Brav! Du bist ein Mann, ich weiß es. Und so will ich mich denn der Harte nennen, benn der werbe ich seyn, und ich weiß ja, wie hart man Inchten und starkes Leder durch die Zurichtung machen kann.

Der Dichter Ulf, welcher neben bem Syndikus saß, sprach nach einigem Besinnen: Ich werde mich den Gedehnten nennen, denn es ist fast etwas Wundersames, wie sehr sich sein bereitetes Leder ausdehnen läßt. Die dänischen Handschube möchte man nach ihrer Nachgiebigkeit fast die dehnenden nennen. Und wenn ich meine Kunst und Poesie betrachte, so habe ich gewiß meinen Beruf, der mich dieser Gesellschaft würdig macht, schon antizipirt, denn es ist fast unglaublich, wie ich den guten Bers eines alten Dichters die zu zwölf

ober fechezehn Berfen, und zwar ber beften von ben meinigen, ansbehnen tann. Gin fleiner, faft unbemertbarer Ginfall eines andern Autors giebt mir eine gange Scene. Wer es nicht felbst macht und erlebt hat, ber tann es unmöglich wiffen, wie fich bie poetischen Gebanten und Gefühle in fo feine. garte, sublime und fanft burchfichtige Berfe, wenigstens eben fo wie achtes Golb jum Golbichaum verbunnen laffen. Diefe Runft, ob wir Deutschen gleich barin ein Ungemeines geleistet baben, ift noch lange nicht bis zum Gipfelpunkt ibrer Bollendung gedieben. Denn bas icheint mir eben bie Aufgabe und bas nachfte Bedurfnif unfrer Beit zu febn, bie Bucher und Werke unferer früheren Dichter, Die immer etwas Ungeschlachtes haben, ins Unendliche binein zu verbunnen, fo baß fich ein breifig, vierzig neuerer Autoren, wie eben fo viele' Blutegel, an ben elenben unverbaulichen Werther anfeten tonnten, um fechzig ober achtzig große Klaffische Werte aus bem groben Unwefen heraus zu faugen, bas eine folche Ueberfülle von Blut und Lebensgeiftern bat. Bon ben fogenannten Meisterwerten eines ungeschlachten Shatspeare gar nicht einmal zu reben.

Sehr schön, rief ber Baron Milzwurm aus: bas ist recht mein Gefühl, wenn ich lese; benn wie es einmal eine Humoral=Pathologie gab, auf welcher im Grunde noch ber Gebrauch ruht, daß man in Karlsbad oder Eger den Brunnen trinkt, um die Säfte zu verbessern und alte Hemmungen zu heben, so kann mir in Poesie und Literatur nichts dünne und slüssig genug sehn. Ie sanster, unmerklicher mir Gedanken und Gefühle in einem Roman oder einer Tragödie eingehn, um so wohler ist mir. Nur keine zu große Präcisson, Gedankenreichthum, Energie, oder dergleichen. Ich werde mich auch deshalb den Nachgiebigen nennen, wie das Leber denn auch diese Eigenschaft bat.

Da wir, ich und meine Nichte, bloße Ehren-Mitglieber find, und niemals etwas vorlesen wollen, so erlassen es uns die erhabenen Lebernen wohl, uns einen bedeutsamen Namen auszuwählen. Wir wollen nur genießen. So sprach die Tante.

Ich also, nahm Lebebrinna bas Wort, beschließe und nenne mich ben Undurchdringlichen. Sehr start und sest ift die Haut des Elenthieres, man meinte sogar, sie sei unverwundbar, und ein Koller dieser Haut habe Gustav Abolph und andere Helben geschützt. Freilich, silberne Augeln durchdrangen auch dieses Fell, und ich will nicht behaupten, daß das meinige durchaus und immer dem Silber oder gar dem Golde widerstehen könne. Indessen denke ich mich als Held zu betragen, um andre zu ähnlicher Kraftäußerung auszumuntern.

Nun hätten wir also diese äußere Sache in Ansehung unserer Namen in Ordnung gebracht, und ich bürfte jest in meiner Rebe und Ermahnung wieder fortsahren.

Meine Freunde! Die Zeit, unser Leben, ist gewiß das Ebelste, was uns verliehen ist. Was unser Dasein zerstört, ist verwerslich und gehässig, diejenigen, welche die Zerstörung befördern, sind Berbrecher, sie mögen sich nennen, wie sie wollen. So der Weinschenk, welcher die Jugend zwingt oder versührt, zu viel des starten Getränkes zu sich zu nehmen, der Kuppler, der Jünglinge und Mädchen verdirbt, der Mörder, der geradezu den Hals abschneidet, und so weiter. Je mehr wir aber die Dauer der Stunde, des Tages, der Woche sühlen, je mehr werden wir uns auch unsers Ledens bewustt. Langeweile! Auch eins der verrusenen alltäglichen Worte, die von jenen Hochschrenden gebraucht werden, um etwas Löbliches, Wünschenswerthes zu beschimpsen. Lassen wir uns, Berehrte, nur nicht durch alte Borurtheile verblenden. Je

mehr wir die Zeit unfere Dafeine fühlen, je mehr leben wir, und biefes fortmährende Bewuftfein unfere Lebens fann nur burch bas hervorgebracht werben, mas bie Benjevölfchen fo gemeinhin Langeweile nennen. Diefe Benies haben freilich von jeher gesucht, bas leben ju ftehlen, bie Beit ju verfürzen, Minuten und Stunden fo völlig vergeffen ju machen, als waren fie nicht bagemefen. Wenn bies nun hauptfächlich in ber Runft geschieht, in ber Boelie, bem Drama und ber Erzählung; fo muffen wir auch auf biefe unfer vorzügliches Augenmert richten, und in unferm Tageblatt, welches wir berausgeben wollen, in unfern Schauspielen, bie wir gu fcreiben benten, in unfern Romanen, bie wir bichten, und in unfern Uebersetzungen, Die wir fabrigiren wollen, babin trachten, baf uns und unfern Lefern nicht burch geniale Ueberraschung, hinreifende Darftellung, Rebefunft und erhabne Rübrung Die fostbare Beit und bas Leben unter ben Sanben weggestohlen werbe, fonbern wir werben uns redlich bemüben. ftatt zu verfürgen, ben Buschauern und Lefern bie Stunden au verlängern, mit einem Wort, eine eble und rechtschaffene Langeweile zu erregen. Denn, meine Freunde, barüber tonnen wir wohl alle einig fenn, bag, mo bas Beluft, bie Beit und ihren Fortgang nicht mehr zu bemerten, icon gum Bedurfnift erhoben ift, fo bag ein fo Bermöhnter nicht mehr anders leben mag, ale baf ibm unbemertt bie Stunden eilig und eiligst babin schwinden, nichts als eine mabre tödtliche Grantbeit und etwa mit ber Auszehrung ju vergleichen fei. Arbeiten wir alfo im entgegengefetten Ginn. Nichts anmuthiger, als bei einem Gebicht zu siten, und in füßer Langeweile bie Beit recht auszuloften, Zeile mit Zeile, und Minute mit Minute meffen. hier und in ber Erzählung, fo wie im Drama, muß mich nichts frappiren, wie fie es nennen, ober erschüttern, burch Gefühle und Gebanten überrafchen, fonbern gelaffen.

ruhig und unmerklich fließt mein Wesen und das Poem dahin. Ich sage daher auch nie: Der Mensch und seine Schidsale interessiren mich gar nicht, hier fehlt der Gedanke so gut wie völlig, hier geht Rede und selbst Grammatik aus, nein, im Gegentheil, so nur genieße ich das wahrhaft Gediegene und Korrekte, wenn ich ganz gleichgültig bleibe.

D wie schön! rief ber Dichter Ulf in feiner Art von Begeiftrung aus: ich febe, baf ich fcon immer in ben Wegen manbelte, die Sie uns jest bezeichnen wollen. D. ebler Legationsrath! die Mufen fprechen aus Ihrem Munde. Sie glauben nicht, ich barf mich mobl etwas beffen rühmen, mie viele Langeweile ich ben Menschen schon gemacht habe. Selbst meine Neiber muften gefteben, wenn fie eine meiner Dramen gefeben hatten, bie manchmal in ber Refibeng gefpielt murben, bak ihnen die brei Stunden ber Borftellung wenigstens fo lang wie gehn geworben maren. Nun bebenten Gie einmal ben Gewinn und Ueberschuf von Zeit und Leben. Wären nur mehr Menichen in ber Welt unfere Entidluffes, und waren fie mit ben nothigen Gaben ausgestattet, fo konnten ja auf bem Wege bes Runftgenuffes bie Sterblichen fast wieder die hoben Lebensalter ber Batriarchen genießen, wenn ihnen jebe Stunde zu breien und vieren ausgebehnt murbe. Und vielleicht brachte man es burch Uebung babin, bag wir Dichter aus einer Stunde gebn ober zwölfe machen konnten. Aber mir fehlt noch viel zur Bollendung. Das habe ich jebesmal gefehn, wenn ein Stud von mir aufgeführt wurde. Die Rabalen-Macher und Reibharte abgerechnet, Die mir meinen Ruhm nicht gonnen, bemertte ich immer, bag boch fo überraschende Coups eintraten, fo ergreifende Worte und Rebensarten, fo frappante Situationen, baf es auch in bie neutralen Bufchauer fuhr, und fie zu ben Stoden griffen, um gu trommeln, ober baf ihr Mund fich jum Bfeifen vergerrte.

Lebebrinna fuhr fort: Bare unfer Gotticheb nur nicht allau gelehrt gemefen, und hatte fich mit mühfeliger unnüter Sprachforscherei beschäftigt, so mare er eigentlich bas Ibeal eines beutiden Dichters. Benigstens muffen wir fo viel qugeben, baf zu feiner Zeit unfre Literatur ihre mabre Bluthe erreicht bat. Jest fteben wir auf einem Buntt, bak wir faft. wenn es nicht Abendblätter und abnliche troffliche Erzeugniffe gabe, wie verzweifeln muften. Denn bas muffen wir uns breift gestehn, baf biefe Tagesschriftsteller und Journalisten bie und ba felbst jene von mir gepriefene Literatur-Beriode noch übertreffen. Aber Einbeit fehlt, es berricht Angrebie. benn bas Geniale, Beiftreiche, Tieffinnige, Bollenbete, Runftmäfige, Originale, und wie bie aberwitigen Ramen fonft noch lauten mögen, wird immer auch noch geachtet und von mehr als einem Lefer biefer achten beutschen Bilbung porgezogen. War es benn nicht, wenn wir uns nicht vorfäslich täuschen wollen, icon Rlopftod, ber uns Sprache, Bers und Boesie verdarb? Immer gebantenreich, tieffinnig, geschroben, gesucht: man versteht ihn oft gar nicht, und er wird auch beshalb icon wenig mehr gelefen. Ein ichlimmer Reind unfere Strebene ift Schiller, welcher ber Liebling ber Ration geworben, und ben wir beshalb auch in unfern Blättern fonen, ja ihn fogar loben muffen, um nicht alle Enthufiaften feindlich gegen uns zu erregen. Der bofefte, verberblichfte von allen aber ift biefer Bothe, ber, fo wie ich fein gebente. mich in Born verfest. In feiner erften Beit fdrieb er taum ein Stud, ober eine Brofcbure, worin er nicht Unmoralität predigte, und fich jugleich folder Ausbrude bediente, bie man nicht einmal bem Böbel verzeiht. Sebe man boch einmal feine erfte Ausgabe bes Bos, schlage man auf, wie biefer Raubritter einen würdigen Trompeter ber Reichs-Armee, ber alfo in faiferlichen Diensten ftebt, abfertiget. Best, in ben

neuern Ausgaben foll ein Bebankenftrich bie Sache aut machen. Andre Schimpfreben in bemfelben Schauspiele bat er ausgeftrichen, bie aber noch folimmer maren, als jener ungejogene Ausbrud, beffen fich neulich ber junge Offizier gegen mich bediente. Diefer Militar ift burch biefes Gine Bort bannifirt, jebe Gefellschaft bier, Feuer, Licht, Thee und Butterbrot ift ibm unterfagt, und er ift in unfrer Stadt für vogelfrei, für einen Unmenfchen, einen Rannibalen erklart worben. Reiner tennt ibn feitbem, teiner fpricht von ibm. fein Rame ift erloschen, und feine Bermanbte felbft thun, ale ware er nie geboren worden. Go ist bie Art und Weise unfrer achten Rultur; bas ift bie mahre humanität. Doch biefer Bothe, - welche Worte erlaubte er fich gegen einen ältern Dichter, ber ichon berühmt war, als man feinen Ramen noch nicht tannte, in feiner Brofchure: Götter, Belben und Bieland. Diefer Wieland mar freilich auch ju geiftreich, und bat lange unfer gutes tugenbhaftes beutiches Bolf verführt. Run fdrieb Bothe ben abideuliden Werther, in weldem er ben Gelbstmord, Die verruchte Stella, in welcher er Die Bolygamie vertheibigte. Wie luftern fein Deifter ift, wie unmoralisch feine Bablvermanbtichaften, braucht nur erwähnt zu merben. Gine Mufterfarte von Unfinn ift fein Fauft, fein Taffo bie Anempfeblung ber Weichlichkeit, bas elenbe Schidfal eines Bergartelten, feine Iphigenia fcmast und schwatt, und feine kleinen Opern und noch kleineren Bebichte find meniger ale nichts. In ben letteren befonders bat er unfrer beutschen Sprache ben Sals umgebreht. Beiftreich, Benial, Genie, lauter Ausbrude bes Unfinns. Und Bothe! Belch ein Name! Wie oft haben feine Lobredner Morgenröthe barauf gereimt. Gothe, Gobe ober Goth, auch Dot, nennen fich in Franken, im Burgburgifchen bie Bevattern und Gevatterinnen: und mit biefen ichmatenben alten Kindtauf-Bathen hat er auch die größte Aehnlichkeit. Behält man diese Abstammung seines Namens im Auge, so begreift man eher, wie ein Studirter, ein Sohn einer reputirlichen Familie sich erniedrigen konnte, das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern und die Bögel zu schreiben, oder den Prolog zu Barths Offenbarungen, oder den Bater Bren, und noch andre ähnliche Sachen, in welchen es an Ausdrücken wimmelt, jenem fürchterlichen nicht unähnlich, der den jungen Wenschen vogelfrei machte, und den ich mit Recht durchaus verachten und völlig ignoriren durfte.

Ubique lächelte und sagte mit zarter Stimme: Geht unser verehrter herr Präsident hierin auch vielleicht ein klein, klein wenig zu weit, vielleicht um die Breite eines Nagelabschnitzels, so ist doch auch in dieser (daß ich nicht sage Uebertreibung), in diesem fast unsichtbaren Minimum des Zuviel, der Ausdruck seines großen Charakters und die ganze Fülle seiner edlen Gesinnung, so daß man wohl den Strupel eines Strupels haben und eine halbe Sekunde stutzen, ihm aber nicht Unrecht geben kann.

Jebe Körperschaft und Zunft, suhr ber Präsident fort, hat nach alter löblicher Gewohnheit einen Schutzpatron, einen großen, verehrlichen Vorsteher, unter bessen Aegibe sie wandeln und fechten. Und so habe ich benn nicht unterlassen, hier oben über meinem Stuhl das Bild des wahren großen. Deutschen anzubringen.

Er zog an einer Schnur, ein Borhang schob sich weg, und das Bildniß Gottsched, das Haupt mit einer langen Allonge-Perrücke umflossen, zeigte sich. Dieser Gottsched, suhr Ledebrinna eifrig fort, ist unser Borsteher und Heiliger, kein übertreibender Lessing, kein schwärmender Herber, sondern Gott-sched: Gott, ein ehrwürdiger Name, nicht Göthe, — sched, eine geheimnißreiche Sylbe, die unfre tiefsinnigen Ethmo-

logen fünftig einmal beuten mögen. Bielleicht Schatten, Befcattung ober bem Aehnliches. Genug, wenn wir ihn felbft besiten und verftebn, und une von feinem Beift burchbringen laffen. Glaubt mir nur, verehrte Freunde, biefer Gottiched ift von ben achten, mabren Unfterblichen. Db Luther in Deutschland ober in feinem Baterlande fortwirft, mag bie Frage geftellt werben, bag aber Gottiched in Sachien, in Leipzig und Dresben immer noch bichtet, benft und fritifirt, babon baben wir bie unwiberleglichften Beweife, und auch wir wollen bier in biefem Städtchen in bie Rufftabfen jener madern unermüdlichen Manner treten. Mogen fie in Berlin babylonische Thurme über ben Leichnam bauen und munberpolle Labyrinthe und Dufeen errichten, mogen neue Fichte. Begel und Schleiermacher lehren und predigen, bis ihnen Die Reble troden ift, wie eine Schmiebetoble, mabrlich, mabrlich, ich fage euch, fie werben ben alten Nitolai, biefen achten Unfterblichen, niemals tobten und vernichten. Er regt und bewegt fich in neuen Gestalten, und aus ben gang unermefelichen Begelignern rebet ber fluge Beift boch wieder beraus, und niemals wird biefe Mündung bes bortigen Oratels verftopft werben konnen. - Doch ich erhite mich, und bitte wegen meines Reuereifers um Entschuldigung. - Bermieben fei, abgeschworen auf emige Beiten bas, mas Bochpoetisch beift, ber Tieffinn, bas Unergrundliche, bie Begeifterung, Die Muftit, Die spanische Boefie, bas Romantische, - nein, bas Mittelmäßige, ja mas noch unter biefem, fei unfre Loofung: feten mir une fo ale mirtende Beifter in bas juste milieu. Es fann uns ja nicht fehlen, in unferm Blatt fafelnbe Bebichte, bin und ber fpidenbe, nidenbe und tidenbe Rritisirungen gu liefern, aus bem fieben- ober breifigjahrigen Rriege, je länger je beffer Erzählungen berbeizutrommeln und vom Felbe ber Geschichtellitterungen und morfche Begebenheiten auszuhecken und wie die Wiedertäufer alte vergeffene Waare mit neuem Namen und mit neuem hut und Stiefeln wieder herbei zu schleppen.

Nur müssen wir es nicht unterlassen, die verehrte Gefellschaft hier und ihre Produktionen immerdar und in allen Formen zu loben. Es giebt tausend Beranlassungen, so ganz unschuldig die Berdienste in das wahre Licht zu stellen: zu erinnern an etwas Treffliches, was in Gesahr ist, vergessen zu werden. Unser Feind, der junge Abvokat Alexander, der sich für ein Genie hält, wird immer ignorirt, oder getadelt, oder, wenn er etwas drucken läßt, wie er in Kurzem thun wird, verdreht man ihm die Worte im Munde und läßt ihn ganz andre Dinge sagen, als er meint. Das ist einer der unschuldigsten Kunstgriffe.

Bier nun, rief ber Magister, muß ich erinnern, bag bas Loben. wo es möglich und erlaubt, julaffig und nicht, ja, wo es unmöglich für jeben Unbern fenn möchte, recht ausbrudlich bei biefer Gefellschaft und bei unferm flaffischen Tageblatte mein Departement fenn wirb. Bat mir ber himmel irgend ein Talent verlieben, fo ift es biefes. Der mabre Lober muß es bei jeder Beranlaffung, mit und ohne Urfache können, er muß bie plobliche Wendung ine Lob binein finden. mo sie auch ein Luche-Auge nicht wahrnehmen möchte. fei von Politit ober einer Tagesbegebenheit bie Rebe, von einem Auflauf ober einer neuen Mobe, von einem Rupferpfennig ober einer neuerfundenen Effig-Gabrung, von Bobnen und Erbfen, von Morb und Tobtichlag, fo würde ich eine Brude bauen konnen, um unerwartet bas feltne poetische Talent unfers berrlichen Ulf zu preifen, ober bie vielseitige Bildung unfere Legationerathes, ober Die bochft achtbare Belefenheit bes herrn von Milgwurm, bie unendlich gründliche demifde Renntnig bes Senatore Dumpfellen, fo wie feinen

in Europa einzigen Ranunkel-Flor, die Forschungen bes Senator Spener und mas fich nur irgend fugen und formen will. Denn, meine Berren, meine Bilbung ift eine fo eigenthumliche, baf es mir nicht fdmer mirb, über alle Begenftanbe in ber Belt etwas Erhebliches ju fagen. In ber Sprache felbst ftehn mir einige Runftstude zu Gebot, welche es mir febr erleichtern, benn wenn man feinen Berioden gu ftellen weiß, fo fann man jugleich fprechen und fcweigen. behaupten und wiberrufen. Bum Beifviel, wenn unfer Gegner Alexander in der Residen; ein Theaterstud batte fpielen laffen. welches allgemeinen Beifall erhalten hatte, und ich konnte nicht umbin, weil etwa ein vornehmer Mann mir ben beftimmten Auftrag bagu gegeben batte, in unferm Blatt barüber zu fprechen, fo murbe ich mich vielleicht folgendermaken ausbruden: Die fehr es unfrer Stadt gur Ehre gereicht, bag ein Mitburger, zwar ein Jungling, icon fruh ben Rrang auf fein Baupt brudt, welchen bie tragifche Dufe fpenbet, wenn bies burch ben allgemeinen Beifall ber erften Renner unfere Baterlandes, einer groken Bauptftabt geschab, fo muffen wir freilich auch nicht verfäumen, anzuerkennen, wie bas Spiel ber erften Runftler es möglich, gemiffermagen leicht machte, biefe Balme zu erringen. - Bier werben nun alle vortreffliche wie ichlechte Schauspieler gelobt, einige mit Enthusiasmus, einige mit zweideutigen Borten. - Die trefflich unfer Alexander als ein Sieger hervorragt, wie viel Recht er haben mag, fich ben Beften anzureihen, fo giebt es freilich, wenn auch unbillige, bie und ba unzuläffige Rrititer, Die mit mehr ober minder fritischer Ginficht feine Berdienfte verkennen wollen. Bu jenen, beren Beruf man bezweifeln möchte, gebort gewiß nicht unfer mehr als vortrefflicher Ulf. ber auch ichon mehr wie einmal mit Glud, befonbers nach bem Urtheil ber Renner, einber geschritten ift, und ber also wohl ein Urtheil abzugeben hinlänglichen Beruf in fich fühlen mag. Auffallend weicht über jenes bramatische Boem fein Urtheil von ber Meinung ber Menge ab, Die freilich wohl nicht aus Rennern bestehen fann. Berleitet ibn ber bichterische Enthusiasmus, jenes Feuer, welches ben Begeisterten immer ber Babn bes Gewöhnlichen entreift, in eine zu ferne Bobe, in welche wir Brofaiter ihm nicht folgen tonnen, fo hat boch fein Wort jedenfalls in unfern beutschen Bauen einen guten Rlang, und fein Rame ift fcon eine Autorität. batteur bes Blattes: ber Fuchsschwänzler, - geht in seiner befannten Schaltheit noch weiter, und möchte in feiner bochft witigen Manier, Die burchaus fich fast bem Rlaffifchen aufoliefit, unferm Alexander alles Berbienft absprechen. Ein Bleudonum, beffen Beiden wir immerbar mit Freude in bem allgemein gelesenen und beliebten Boltsblatt "die Bafferratte" begrüßen, wo er sich als Buido unterschreibt, behauptet und beweist zum Theil, wie alle Schönheiten ber Tragodie bes Alexander aus ältern Schaufpielen fo aut wie abgeschrieben zu nennen find. Theilt nun auch Referent nicht unbebingt biefe Ansichten, fo hielt er es boch für feine Bflicht, an bie Aussprüche biefer genialen Männer, bie immer noch nicht genug erkannt find, zu erinnern, um nicht bloß eine einfeitige Meinung auszusprechen, Die mahrscheinlich nicht ganz fo scharf lauten, fondern im Gegentheil bie jenfeitige Bage etwas mehr niedersenken murbe, benn immer tann ber gefeierte Autor sich auf ben alten Ausspruch: vox populi, vox dei berufen, wie es ja von je bie Schriftsteller thaten, Die fich bes allgemeinen Beifalls erfreuten, und beshalb bas Lob und noch weniger ben Tabel eines Zoilus, ober Leffing, ober bühnenkennenben Ulf beachteten. Auf jeben Fall wird ber junge Berfaffer, wenn er feinem etwanigen Talent nicht ichaben will, gut thun, nicht zu rafch auf einer Babn fortzugebn. auf welcher es fo leicht ift, zu straucheln, und wo fich felbst einem so eminenten Talente, wie bas eines gefeierten Ulf ift, so bedeutende hemmungen entgegen geworfen haben. — —

Ulf lächelte selbstgefällig, und Ubique suhr fort: ich bitte mir auch aus, so sehr wir uns alle der ausdrücklichen Mittelsmäßigkeit geweiht, auch oft und viel das loben zu durfen, was tief unter dieser sehn möchte. Warum die Menge so wie die sogenannten Kenner Bieles schlecht und verwerslich nennen, rührt bei diesen in der Regel vom Mangel an Bielseitigkeit her. Ich gestehe, ich habe es dahin gebracht, daß mir Alles, ohne Unterschied, je nachdem ich es will, gut oder schlecht vorkommen kann, so din ich fähig, mich zu stimmen, und noch mehr, ich gehe ohne alle Bosheit zu Werke, es ist jedesmal mein vollkommner Ernst, so wie etwas in diesem irdischen vergänglichen Leben, in dieser Welt der Täuschungen uns Ernst sehn kann.

Also, fing Lebebrinna wieder an — benn mein Bortrag ift unterbrochen worden, — nur immer uns gelobt und gesloht, und in allen Formen und bei jeder Beranlassung, so werden keine zehn Jahr vorüber gegangen sehn, daß man dieses unser liebes Ensisheim, welches der kleine niedliche Fluß Pluderbach bemässert, nicht allenthalben Pluderbach-Athen oder mindestens Bluderbach-Florenz nennen wird.

Doch wird es auch nicht übel seyn, siel Ulf jest ein, eben auch in andern Zeitschriften und Bolksblättern balb als Guido ober Ariel oder Ulfilas, oder wie ich mich noch sonst verlarven möchte, gleichfalls das Lob unfrer Gesellschaft einzusenden, und witzige oder bittre Auffätze über unfre Gegner einzuschwärzen. Auch tadeln mich dann jene Blätter nicht leicht, wenn ich ihr Correspondent bin.

Alfo benn, verbündete Freunde, fo erhob Lebebrinna wieber die Stimme, lagt uns hand legen in gemeinsamer

iconer Gintracht an ben Bau, ben wir fügen wollen, welcher Jahrhunderte überdauern wird. All unfer Streben ift immerbar gegen bas gerichtet, mas ber blobe Saufe Benie nennt. Alle biefe Benies find ben Raubvögeln zu vergleichen, ober ben Rraben und Raben, Die unfre Relber vermuften, und felbst unfre Beerben beschäbigen. Das Geschlecht ber Bogel, welches ohne 3med herum streift, welches ohne alle Rugung fliegt und flattert, bezeichnet überhaupt am beften biefe fogenannten Benies. Gie fliegen auf - mobin? zu welchem 3med? Um fich au nahren, muffen fie boch jur Erbe jurüdfebren. Diejenigen Bogel, melde mir gerne um uns haben, find une boch nur erft bann nütlich, wenn fie bie wilde Art ablegen, fo wie bie Tauben, ober benen bas Fliegen gang unmöglich gemacht wird, wie Bubner, Enten, Banfe, Inbians und bergleichen. Die wenigen ichmadhaften Schnepfen, Rramms- und andere Zugvögel tommen gegen unfre vierfüßigen Sausfreunde, Rind, Schaaf, Sammel, Bferd und Biege in teinen Betracht. Aber jene abidenlichen Sperlinge, Rraben und wie fie weiter beigen mogen, bie unfer Betraibe icon aus ben Furchen wegnaschen, biefe Schmaroger, bie uns die Bohnen und Erbsen verberben, die Rirschen und Beinbeeren und alles Schmadhafte vorweg nehmen wollen, gegen alle biefe größeren und fleineren Benies, und maren es selber Steinabler und Lämmergeier, fieben wir nun in ben grunen Felbern, in unfern Gemufegarten, in unfern Dbstpflanzungen ber Rirfchen, Bflaumen und Aepfel ale eble, achte und mabre Bogelicheuchen ba, und flappern und fcwingen bie Arme, und handthieren rechts und links, und breben und wenben une, fchreiben und benten, larmen und fcnarchen, schmeicheln und loben, fritifiren und fcimpfen, um biefe geflügelte Brut unermübet wegaufdeuchen. Wir hatten uns beshalb auch bas Bürger-Bündnig ber Bogelicheuchen, bie vogelscheuchenbe Gesellschaft ber Humanität, ober auf ähnliche Weise nennen können, aber es ist besser und zierlicher, bei jener Betitelung ber Lebernen zu verharren. — Allons, ensans de la patrie, — boch still, dies sind Worte, die leicht übel gebeutet werden können, aber noch einmal, Freunde: einer für alle, und alle für einen! Wer nicht mit uns ist, ist wider uns! Und kommt ein solcher Ungeheuerlicher auf uns zu mit Genie-Anmaßungen, dann die Arme ans Werk und zieht alle vom Leber!! —

Er stand auf mit ber Miene eines tommanbirenben Generals. Alle gaben sich ben Brubertuß, und bie Sitzung war geschlossen.

### Behnte Scene.

Spielt wieber in Orla. Die verbunbeten Freunde machen fich gur Abreife gefaßt.

Ambrosius war indeß in Orla angekommen, und diesesmal bei seinem Freunde Peterling, der einen großen Gasthof hielt, abgestiegen. Ich bringe meine Tochter Ophelia, die mich in meiner Krankheit recht liebevoll gepslegt hat, sagte Ambrosius, diesmal doch nicht mit, wie ich es mir erst vorgesetzt hatte. Sie ist noch zu angegriffen, es war mir daher erwünscht, daß sie mit einer reichen Tante, die ihre Gesellschaft liebt, durch den größten Theil von Deutschland reisen kann. Dies ist ihre erste große Reise, und sie wird auf dieser ihre Nerven wieder stärten und durch die vielsache Abswechselung der Gegenstände sich von ihrer tieswurzelnden Leidenschaft etwas zerstreuen. — Seit ich mich wieder kräftiger fühle, habe ich an alle Freunde, so wie an viele Kunstsamm-

lungen, und felbst an ben Borfteber bes Mufeums in London eine genaue Befdreibung meines mir geraubten Runftwerkes gefendet, ob ich beffen auf biefem Wege vielleicht wieber habhaft werben konnte. 3ch fenne aber bie Befinnung ber jetigen Welt. Wenn es einem Intendanten, Inspettor ober Gallerie-Direftor angeboten wird, wird feiner von ihnen bem Bauber biefes hohen Meisterwerts widerstehen konnen, Mue werben es fest halten, es erft eine Beile verbergen und bann, wenn sich die Runde bes erfdrecklichen Raubes verfinftert bat, an bas Tageslicht bringen. Meine Mitburger find nun natürlich burch biefen Rirchenraub fo abgefchredt und einge-'Schüchtert worden, baf vor einem Jahrhundert nicht baran ju benten ift, fie wieber ju begeiftern. Go ift mein Leben ein unnütes, ein verlornes, welches mir fo berrliche Früchte, besperische goldene Aepfel zu tragen schien. Jest muß ich mich gang auf mein Baus und meine geliebten Freunde befdranten, mein Talent nur für Rleinigkeiten anwenden und im Beift meiner Ophelia wenigstens bie beilige Flamme auf bem Altar weihen und anzünden, die wohl einst noch aus meinen Enteln und Urenteln glangend aufleuchten möchte.

Es ist recht gut, sagte Peterling mit verdrüßlicher Miene, daß diesmal Deine Tochter nicht mit gekommen ist, denn bei ihrer Jugend und Reizbarkeit könnte sie hier doch nur eine sehr überflüssige Rolle spielen.

Wie fo? fragte Ambrofius, mit gespannter Aufmert- famteit.

Ach! man foll Niemand für gut halten, fuhr Beterling grämelnd fort, und auch ber alte Ausspruch unter guten Deutschen wird wurmstichig, daß man mit einem Freunde einen Scheffel Salz effen musse, um zu wissen, was an ihm ift, und in wie fern man ihm trauen könne.

Bas ift Dir? fragte Ambrofius erstaunt; ich tenne Dich

nicht wieder, Du, ber heitre Mann, ber Spagmacher, in biefer gang verbrufflichen Laune?

Ich bin so bose auf unsern Aftrologen, ben fatalen Beinzemann, fuhr Beterling heraus: wir haben uns in bem Schwärmer alle garftig geirrt.

Nun so erzähle, rief Ambrosius, indem er sich niedersetzte. Er spielte, Du weißt es, sagte Peterling, immer den Abstrakten, der sich ganz in überirdische Wissenschaften und Anschauungen versenkte. Der alte Sünder kümmert sich jetzt weder um Mond noch Sterne, sondern führt ein ganz standolises Leben, wie ein junger Bruder Liederlich.

Ei! so muß ja bas Donnerwetter — rief Ambrosius, indem er vom Sessel aufsprang.

Bleib fiten, fagte Beterling, Du wirft heut felbst bie faubere Wirthichaft braufen gewahr werben. Als ber Menich bamals meine Schwester begrub, und er über ben Tod ber Frau fo unmäßig traurig mar, bag er nichts that als weinen und Leichen = Gebichte und Bredigten lefen, bachte ich nicht, baft er noch einmal fo tief finten konne. Er hat fich feit furger Zeit eine Maitreffe tommen laffen, ein fcarmantes junges Mabchen, ein fo reizendes Kind, als man nur irgend feben tann. Die ift jest Tag und Racht bei ibm, bier fowohl wie braufen auf feinem Gute. Sie geht als ein Joden gefleibet, und hilft manchmal bei ber Garten-Arbeit, fie balt ihm auch feine Rleider fauber und rein, aber alles das fann mich nicht verblenden, denn wenn ber Junge nichts als einen Bedienten vorstellen follte, fo murbe er nicht fo vertraulich mit ihm umgeben. Das Mäbchen fitt oft am Tifch, ift aber sehr wenig, und ber Alte ist so vernarrt, bag er nicht mehr ohne fie febn tann.

Sonderbar! fagte Ambrofius, ich tann mich von meinem Erstaunen noch gar nicht wieder erholen. Diefer gesette,

geregelte Mann, ber niemals bergleichen Neigungen verrieth! Und was fagt die Stadt bazu? Wie benehmen sich seine Bekannten?

Die Dummtöpfe, erwiederte ber finftere Beterling, glauben an die Luge, bag es ein junger Bedienter fei.

Aber wann, wie, woher hat er benn bas junge Wefen? Bas hat er benn Dir barüber gefagt?

Beterling lachte mit bem Ausbruck bes Zornes. D mir, sagte er dann, will ber Aftrolog ein Mährchen aufheften, als wenn ich selber ein junges Mädchen von sechs Jahren wäre. Er erzählte mir seierlich im Bertrauen und unter bem Siegel bes Geheimnisses, das junge schöne Wesen sein junger Else von dreihundert Jahren, den er sich neulich in der Nacht in seinem Garten durch eine künstliche magische Borrichtung von gestochtenen Blumen und Staubfäden und bergleichen Kauderwälsch eingefangen habe.

Unerhört! unbegreiflich! rief Ambrofius; — aber ich bin doch äußerft gespannt, die wunderliche verdächtige Sache selbst in Augenschein zu nehmen.

Wir wollen gleich gehn, sagte ber mürrische Peterling, ich muß nur noch meinen Oberkellner abwarten, ben ich verschieft habe. Er lebt jetzt bei dem schönen Wetter meistens draußen, der Heinzemann, da schwatzen sie denn und sind lustig und guter Dinge; aber kein vernünftiges Wort kommt seitdem mehr aus dem Munde des Philosophen, so ganz vernarrt ist der alte verdrehte Mensch. Er liebäugelt mit dem Dinge, schwatzt thörichtes Zeug durcheinander, — und sie, — o — Freund Ambros —

Nun, was benn, fragte Ambrofius mit großer Aengstlichteit? Bas fehlt Dir benn, mein bester Beterling.

Du wirst mir vielleicht rathen konnen, sagte jener, benn Du bist mein Freund und ein verständiger Mann, Deine Kunstschwärmerei abgerechnet, — sieh, wenn ich nur wüßte, baß es mit ben Beiben nicht schon allzuweit gekommen wäre — ich bin nun auch schon Witwer seit so manchem Jahre und habe keine Kinder — so möchte ich bas Frauenzimmer wohl heirathen können.

Ambrofins fah ben Alten lange und bebenklich an, und fagte bann: Leute, mir scheint es, baß ihr Alle hier toll geworben seib. Das kommt von euern abstrakten Studien, bergleichen Berirrungen ist berjenige benn boch nicht ausgesetzt, welcher sich ber Kunst widmet.

Wie schön sie ift, fuhr Beterling begeistert fort, bavon haft Du feine Borftellung. Das ware eine Aufgabe für Dich ober Braxiteles, ein foldes Bild zu machen. So muffen mabrlich bie Unfterblichen gestaltet fenn. Solche Mugen babe ich noch niemals mahrgenommen, fie find von einer fo fußblauen Rlarheit, baf man meint, unmittelbar in bie Seele bes göttlichen Rinbes feben ju konnen: und wenn fie Dich mit bem feuchten Blid anschaut, in welchem eben fo viele Sonnengluth ift, ale bammernbe Balbestühle, fo ift Dir gu Muth, als fiele ein Stud bes himmelreichs in Dein Berg. Ihre Lippen find fo lieblich, bolbfelig geformt, baf, wenn man sie anblickt, man icon einen Ruft fühlt, ber wie ein beseligender Strahl von Augen und Lippen burch bas ganze Berg geht. Gine ichalkhafte Bornehmheit tampft mit findlicher und weicher Demuth, ein Uebermuth mit fo garter Rübrung, baf man fich bor bem Ausbrud biefes Angefichts fürchtet, und boch zugleich bas innigfte Bertrauen faft.

Der Alte ift. darüber gang jum Dichter geworden, bemerfte Ambrofins: nun, wenn es aber trop alle bem ein Junge, oder ein Elfenwesen ware?

So ift es auch in biesem Fall, sagte Beterling, um so besser, bag Deine zartfühlenbe Tochter nicht mitgekommen

ift, benn da fie ihren Sinn für Schönheit fein ausgebildet hat, so mußte sie sich zum Sterben in diese ganz himmlische Gestalt verlieben.

Bobo! rief Ambrofius laut lachend, und fprang wieber in unruhiger Bewegung von feinem Geffel auf, - bie verlieben? In einen fo ichaalen Jungen, ben blog fein Beig und Roth, und bochftens die frifde Jugend empfehlen fann? Rein, Freund, ba fprichst Du wieber, wie ein ganz Unverftanbiger. Wer fein Gemuth einmal bem Ibeal zugewendet bat, ben konnen bergleichen irbifche Reize nicht mehr verführen: einen folden, ben bie Mufen begeiftert haben, beffen Berg und Bufen ift gegen bie Bfeile bes gemeinen finnlichen Cuvido gevanzert. Batteft Du Dich ber Runft und ihrer überirdischen Welt ergeben, fo würdeft Du nicht in Deinem Alter noch in biefe Thorbeit verfallen. Rein, mein geraubter Abonis oder Robin Bood ichwebt meiner garten Ophelia noch ju nahe vor ben Augen, von bem Balfam biefes unfterblichen Bilbes ift ihre burftenbe Seele ju fuß getrantt und genährt, als bag bie matten Reize einer niemals vollenbeten irbifden Geftalt irgend eine bebenkliche Wirfung auf fie äußern fonnten.

Beterling kucke erst in Berdruß aus dem Fenster, jett warf er dieses so heftig im Unwillen zu, daß eine Scheibe in Trümmern auf die Gasse klingend niedersiel. Unverschämt! rief er, wären wir nicht so sehr alte Freunde, so sollte es Dich gereuen, daß Du so toll bist, mein himmelskindchen mit einer widerwärtigen ledernen Bogelscheuche nur in Bergleich zu stellen. himmel und Erde, und den Ledergebrannten gar vorzuziehn! Solch Scheusal! Wie er doch sehn muß, wenn er die Raben und Sperlinge wegiggen soll, und wenn solch Bieh vor ihm Respekt haben soll.

Du haft Recht gethan, rief Ambrofius bochft erboft

aus, baf Du Dich erinnerff, wie alte Freunds wir find, benn fonft follte eine folde Lafterung meines Robin Bood Dir auch nicht fo ungenoffen bingebn. - Er ballte bie Räufte und ging im Zimmer auf und ab. im heftigsten Trabe. Beterling war eben fo mehr jum lebhaften Wandeln als jum Siten geneigt, und fo fchritten polternb, murrenb, und fich gornig von ber Seite anblident, Die beiben Manner in ber Stube auf und ab. Da fie nun im ungleichen Tatte gingen und rannten, sich auch nicht vorsichtig umblickten, so rannten fie endlich ftart an einander, und prallten fcnell von einander jurud. - Beterling ftand endlich ftill, blidte tieffinnig zur Erbe und fagte nach einer Baufe wehmuthig, faft weinend: Ja, ja, er wird und tann am Ende benn boch ein veritabler Elfe fenn, ober wohl gar ein ordinarer ichabenfrober Robold, benn sieh nur, wie er meinen gangen Sumor ichon verman= belt hat, wie ich in einer Berliebtheit befangen bin, wie er unfern Beinzemann auch zu einem anbern Menfchen gemacht. wie er zwischen uns beiben Bant, Bag und Streit um nichts und wider nichts erregt, fo bag wir alte Bergensbrüber uns beinah geprügelt hätten: meine Goldmacherei, mein ganges Laboratorium ift mir auch feitbem gleichgultig, ja zuwider geworben, - turg, ich febe es ein, ja bas fleine liebe Ding muß ein fatanischer Robold febn.

Nach diesen Worten umarmte er seinen Freund und sagte: Bergieb mir, wir werden und von jetzt an besser versstehn. — Gewiß, erwiederte Ambrosius, obgleich sich meine ausgeklärte Phantasie noch nicht dazu verstehen kann, irgend einen Kobold zu statuiren. Doch, wie es auch sei, ich sehe, daß die Leidenschaften Dir sehr zugesetzt haben, und ich verzgebe Dir, indem ich mich meiner frühern Jugend erinnere, und immer des Spruches gewärtig bin: Homo sum, humani nil a me alienum esse puto. — Auch sagte ja ein andrer

Alter, baß es nicht ben Menschen und kaum ben Göttern vergönnt sei, verliebt zu werben und babei doch vernünftig zu bleiben. —

Beterling sagte: Gehen wir, mein Neffe, ber junge Offizier, ist schon draußen. Der ist auch verliebt. Es scheint bie Jahreszeit barnach.

Die beiben Alten machten sich auf ben Weg, sprachen nut wenig unterwegs und bachten besto mehr, und so gelangten sie nach einer kleinen Stunde auf "Heinzemanns Rube" an, wo ber Besitzer vom jungen Wilhelm schon ersfahren hatte, bag heute noch Peterling mit bem Kunstfreunde Ambrosius zu ihm kommen würde.

Die beiben ausgesöhnten alten Freunde gingen nach dem Garten des Bürgermeisters hinaus, den sie im Freien fanden, indem er mit dem jungen störrischen Offizier auf und nieder wandelte. Dieser hatte von seinem General, der ihn verzog, unter dem Borwand einer Brunnenkur wiederum Urlaub genommen und hatte sich in seinem Verdruß zu seinem Oheim Peterling geflüchtet, der ihm versprochen hatte, ihn nebst seinen beiden Freunden unter ihrem Schutz nach Ensisheim zu begleiten, wohin der Offizier nicht wagte allein zu reisen. Alssieri saß in einer Laube und las in einem Buche.

Man begrüßte sich, und ging bann noch sprechend unter ben kühlen Bäumen hin und her. Der Alfieri, wie ihr ihn nennt, sagte Ambrosius nach einiger Zeit zu Peterling, hat nichts Auffallendes und Besondres, er sieht aus wie tausend halb erwachsene Jungen. So gar nichts Männliches.

Du bist zu einseitig für Dein Bild begeistert, erwiederte Beterling: sieht er nicht wie ein Madchen aus?

Daß ich nicht wüßte, erwieberte jener, für eine folche ist er wieber nicht zurt genug. Und nun gar an Elsen zu benten? Wo habt ihr nur die Augen! Beinzemann hat Recht,

sich noch einen jungen Domestiken zuzulegen, ber ihm feine theuern Instrumente in Acht nimmt und in Ordnung hält, da die andern Diener dazu allzugrob in der Hand sind. Uebrigens hat er sich mit Dir einen Spaß gemacht, und Dir von Elsen und Feen vorgeschwatt. Du kennst ihn ja von der Seite, wie er nedt, und wie er eine Borliebe dafür hegt, recht was Wunderbares zu erleben, oder Andern wenigsstens aufzubinden.

Der Offizier nahm jett von ber Gefellschaft Abschied, benn ba es war beschlossen worden, baß man morgen schon in ber Frühe nach Ensisheim abreisen wolle, so ging er nach ber Stadt, um mit seinem Reitfnecht bie nöthigen Anstalten zu treffen.

Man setzte sich zu Tische, und Alsieri nahm, von seinem Gebieter freundlich eingesaden, auch seine Stelle ein. Amsbrosius musterte seine Gestalt und ben Ausdruck seiner Phhssiognomie in der Nähe, und glaubte endlich etwas Fremdartiges darin entdeckt zu haben. Unser Freund Heinzemann, begann er nach einer ziemlich langen Beobachtung, hat und Ihrh. herkommen und Ihren Stand vertraut, und so wunderslich, ja unerhört das Ding auch lautet, würden wir ihm wohl etwas Glauben schenken müssen, wenn sich nur irgend eine Bestätigung Ihrer Angabe fände, wenn Sie uns einen Besweis Ihres übernatürlichen Wesens geben könnten.

Heinzemann wurde ungebuldig und fagte: Ich habe bem Beterling da ja alle Umftände genau erzählt, er hat das jest verwelfte Blumenhäuschen, in welchem ich meinen Alsieri einfing, selbst in Händen gehabt, er hat von mir den ganzen Disturs, den der Gefangene mit dem Elsen Rohrdommel führte, ausführlich vernommen, — was wollt ihr denn noch mehr?

Benn mir biefer tluge Beift, fagte Ambrofius, ver-

rathen und anzeigen könnte, wo fich jett mein Abonis, mein Robin hood, aufhält, wenn er mir wieder zum Besitz bieses unschätzbaren Kunstwerkes verhälfe, so würde ich leichter an seine wunderbare Abkunft glauben.

Ich habe meinem Gebieter schon erklärt, erwiederte Alfieri, daß ich nur einer der jüngsten und schwächsten Geister unsers Reiches bin. Auch bin ich jett im Zustand der Gebundenheit und Gefangenschaft. Um dergleichen verlorne Sachen aufzusinden, müßte ich frei sehn und allenthalben umherschweisen durfen. Auch müßte ich das Kunstwesen genau kennen, um es nicht mit einem falschen zu verwechseln.

Er ist so einzig, mein Apollo, rief Ambrosius, daß er burchaus nicht mit einem andern Wesen zu vergleichen, gesichweige benn zu verwechseln ist.

Büftet Ihr mir nur, junger Mensch, sagte Beterling, anzugeben, wie man benn nun endlich nach meinem letten, fast gelungenen Versuche, bas Gold sichtbar, klar und gebiegen zu Tage förberte, so solltet Ihr mir als mein Schutzegeist höchst willsommen sehn.

Geehrter Herr, erwiederte Alsieri, das ganze Bolt und 'alle Bewohner der Region, zu welcher ich gehöre, verstehn und wissen durchaus nichts von Metallen und ihrer Bereitung. Ueberhaupt, geehrte Herren, seid nicht in dem Irrthum, uns für so gar klug zu halten. Ja wohl die mündig gewordenen, die Fürsten und Aeltesten, die Regenten, Heerführer, Gesetzgeber und Geistlichen, diese bestihen viele Studien und Kenntnisse. Wir junges Bolk aber, Kinder, Jünglinge und Liebende, leben nur so in den Tag und die Nacht hinein: Spaß, Neckerei, Spiel ist unser Gewerbe und unser Bestimmung. Was die Metalle anlangt, so haben wir eine dunkte melanstolische Gegend in unserm Reich, in welchem viele Inomen und uralte Metallfürsten arbeiten, diese wissen wohl manches

Runfistid. Doch sagt man auch, und hat viele Erzählungen barüber, wie sie benen Sterblichen, welche sich mit ihnen eingelassen, schon nanchen Schabernat gespielt haben, benn bie Robolbe in dieser Region sind von allen die schlimmsten.

Es mag also, sagte Peterling, schnurriges Gesindel unter euch geben, es näher kennen zu lernen, müßte sich schon der Mühe verlohnen, wenn man nur die Wege fände, um zu euch zu gelangen. Wenn Dir mir also auf diese Weise nicht frommst, so kannst Du doch vielleicht mit Rath und That meinem armen Neffen, dem Offizier, helsen, der sich ganz der Desperation ergeben hat. Der Mensch nimmt an nichts mehr Antheil, und spricht sogar davon, daß er seinen Absschied nehmen wolle, obgleich er kein Bermögen hat.

Wenn ich nur Erfahrung hätte, sagte Alfieri, und mehr mit Subtilitäten umzugeben wüßte. Best thut es mir leid, bag ich so bumm und einfältig geblieben bin und meine Zeit nicht besser benutt habe.

Ia wohl, sagte Peterling, schöne breihundert Jahre so um die Ohren zu schlagen, das ift nicht löblich. Wenn unfre Gymnasiasten so denken wollten, da würden wir herrliche Gelehrte erziehn. hie und da fängt die Jugend freilich auch schon an, dergleichen Meinung zu begen. Nun also, Schatzstind, gieb Du aus Deiner Einfalt heraus mal einen guten Rath.

Man mußte suchen, sagte Alfieri ernsthaft, ben neuen Liebhaber, welchem ber Apotheker seine Tochter versprochen hat, in ben Augen bes Baters, ber Freunde und ber Stadt geringe und verächtlich zu machen.

Das mirb schwer halten, sagte Peterling, benn wie wäre bas anzufangen? Dieser verbammte Leberbrennling, ober Lebergerber, ober wie er heißt, ist so klug gewesen, sich bas unbebingte Vertrauen bes Baters zu erwerben, bieser verehrt ihn so sehr, daß er ben Leberling für ben größten Geist in ganz Europa hält. Die ganze Stadt betet diesen neuen Göpen an, und tein Mensch darf gegen diesen Legationsrath etwas sagen. Es soll sogar schon so weit gehn, daß die Menschen und Familien, die sich mit der dort gestisteten Gessellschaft nicht einlassen mögen, daß die Männer und Frauen, die den Klubb vermeiden und die Blätter nicht lesen mögen, in üblen Ruf tommen, und man sich über diese allerhand Insinuationen erlaubt.

Man muß sich boch nicht abschreden lassen, sagte Alsieri bescheiben: vielleicht hat bieser Leberbrand heimliche Schulden, oder heimliche Liebschaften; man müßte seinem vorigen Lebens-wandel nachforschen. Wenn er selber falsch oder lügenhaft sehn sollte, so schmiedet er auch vielleicht gegen seinen Schwiegervater etwas, das man entdeden könnte. So müßte man denn alles Mögliche hervor suchen, um vorerst nur die Autorität dieses neuen Propheten zu stürzen, so gewönne der junge Offizier Zeit, denn das Verlöbniß würde wohl verschoben, vorzüglich da man auf die Widerspenstigkeit des Mädchens rechnen kann, und Alles würde sich zwar langsam und allgemach, aber doch zum glücklichen Ausgang, wie Sie ihn wünssen, ergeben.

Sieh, Kleiner, nahm Ambrofins das Wort, der Gebanke, eine folche Intrigue einzurichten, ist gar nicht übel, und den Menschen, diesen Lohgerbling, oder Legationsrath, um seinen ganzen Kredit zu bringen, übernehme ich, und ich freue mich schon darauf, wie ich durch meinen Witz und meine Erfahrung diesen anmaßenden Emporkömmling zu Schanden machen will. Ich traue mir auch zu, in diesem Fache etwas zu vermögen, wenn ich mich einmal ins Zeug wersen will. Ich will den Schwäher zu Boden schwadroniren, denn ich möchte gar gern dem jungen Reffen unsers

Beterling belfen. Die Liebenden haben eine beftige Leiben= icaft, fie find beibe unglüdlich, und ich werbe icon Mittel und Bege finden, Diefen Lebernen aus bem Sattel zu beben. - Er murbe plötlich wehmüthig, weil er bei biefem Worte. welches ihm entfuhr, feines geraubten lebernen Abonis bachte. und der fleine Alfieri weinte, indem ihm fein liebes Beimden in bas Bedachtnif tam. Der Elfe erholte fich aber bald wieder und fagte: Gin Beift ift mein fehr lieber Freund und bat mir icon Manches ju Gefallen gethan, ber auf folde lofe Streiche und Rabalen auferordentlich abgerichtet ift, er ift barin ber beste und tollste im gangen Reenreich. und ba er viel und gern mit Menschen im Guten und im Bofen vertebrt, fo ift er ein recht burchtriebner Bogel, und, wie man im Sprichwort fagt, mit allen Sunden gehett. Wenn wir ben nur habhaft werben konnten! Er beift Bud. auch nennen fie ihn wohl Robin. Jest fo nach bem Berbft zu beurlaubt ihn Oberon in ber Regel, und es treten im Dienst bes hofes Ferien ein. Da schwärmt er benn bier und bort. Er tommt auch vielleicht in biefe Begenb, um mich und bie verlorne Beimden aufzusuchen.

D fonntest Du uns ben Schalt boch herschaffen! rief Beinzemann lebhaft aus.

Ich bin nicht frei, fagte Alfieri, und kann also nicht schnell und geistig umber streifen, um ihm irgendwo in Bald, auf haibe oder Biese zu begegnen. Dazu mußte mich mein Gebieter, wenn ich ihn suchen sollte, auf einige Tage frei sprechen.

Und wenn ich es thate? sagte Heinzemann, besorgt, insbem er ihn prüsend ansah. Ift das nicht auch vielleicht eine Instrigue von Dir, um mir unter diesem Borwande zu entwischen? Ich kenne Dich und Deinen Charakter noch nicht seit lange.

Mein Herz ist gut, sagte Alfieri, und mein Bersprechen halte ich gewiß. Ich kann Ihnen auch als Pfand, daß ich Lied's Rovellen. XI.

burchaus zurücklehren nuß, meinen Banbichub, ben rechten ober linken, zurücklaffen.

Den Handschuh? fragten Alle, und lachten laut.

Ja, bas ift eins ber ftrengsten Gesetze bei uns, fagte Mifieri. Laffen Sie mich frei, und ich finde ben luftigen Bud, fo bringe ich ihn gewiß mit, benn er hat die größte Freude baran, bergleichen Streiche auszuführen.

Aber wir reifen ab nach Enficheim.

So wie ich frei bin, bin ich wieder Geist und finde von felbst die Wege, so wie ich diemstbar werde, muß ich wieder als Mensch erscheinen.

Gut, fagte Beinzemann, fo laffe ich Dich also auf vier Tage frei, gieb mir ben hanbichuh, wir treffen uns in Enfisheim wieber.

Immer ungleiche Bahlen! rief Alfieri, brei ober fünf.

Nun alfo fünf Tage, bamit Dir Deine Zeit nicht zu turz gemeffen ift, fagte Beinzemann.

So nehmen Sie hier, sagte Alfieri zärtlich bittend, den Handschuh ber linken Haub, aber verlieren Sie ihn nicht, brüden Sie ihn nicht zu sehr, kommt er weg, so find wir auf immer getrennt, und ich bin fehr unglücklich.

Ich will ihn wie meinen Augapfel bewahren, sagte ber Wirth. Sie standen vom Tische auf, und Alsieri war verschwunden, man wußte nicht, wie. Du bist um Deinen Joden, sagte Ambrosins, als die Drei zur Stadt zurück gingen, und Heinzemann legte sich mit schweren Sorgen zum Schlasen nieder. Wie erstaunten aber die Beiden, als ihnen, bevor sie in den Wagen stiegen, der Bürgermeister den Handschuh zeigte, und in ihm, als er abgezogen war, ein zurtes, seines, lebendiges Händen, das den Druck erwiederte. — Sorgsältig ward es von den Freunden an der bequemsten Stelle des Wagens aufgehoben, und so suhren sie, von vielsachen Gedanken bewegt, nach Ensisheim ab.

# Die Bogelscheuche.

Mähren = Novelle in fünf Aufzügen. 1835.

Bmeiter Cheil.

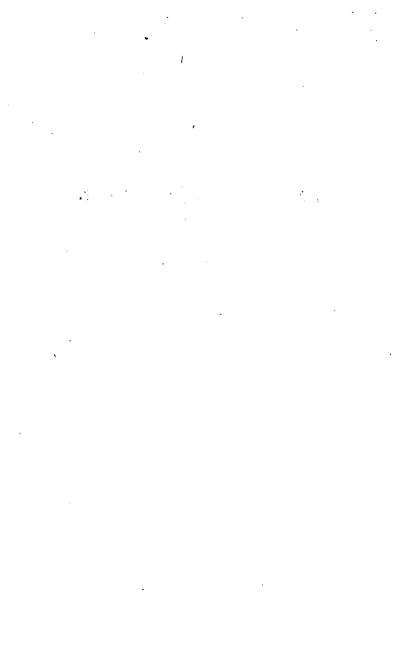

## Dritter Aufzug.

### Erfte Scene.

Ein elegischer Brief. Musitalifde Gefellichaft.

In Ensisheim mar die Lage ber Dinge in ber That fo. wie es ber Ruf icon auswärts verbreitet batte. Die literarifche Gefellichaft bes Legationsrathes Lebebrinna genok Die aröfte Autorität: alle Menfchen gewöhnten fich unvermertt, bie Dinge fo zu betrachten, wie fie ihnen gleichsam von biefer Affekurang - Rompagnie ber Kritit und Meinung vorgeschrieben wurden. Ubique mar in allen Birkeln, bei Soch und Niedrig, bei Ebelmann und Burger, und gab allenthalben bie neugeprägte Scheibemunge aus, bie bann ichnell zirkulirte: anfangs fallen folde neue Dreier immer gut ins Auge, bis fich bie gang bunne Berfilberung abgegriffen hat und bas robe Rupfer hervorkommt. Ulf hatte feine Schiller und traf fich mit ihnen beim Beinfchenten, ober bei Bunfchfesten, und bier murben benn auch bie Befete festgestellt und fanktionirt, bie in ber Literatur und Runft gelten follten.

Das Tagesblatt wurde, eben weil es ganz alltäglich war, mit großem Bergnügen gelesen. Es war so wenig geist-

reich wie tiefsinnig, und eben beshalb befriedigte es ben Bebarf ber gewöhnlichen Leser. So war es dieser Berbindung
gelungen, ohne Anstrengung, indem sie nur das Triviale als
bas Rechte und Wahre proklamirte, sich einer fast unumschränkten Herrschaft über die Gemüther zu bemächtigen. Dabei lebten die Einwohner des Städtchens in dem wohlbehaglichen Traum, daß sie sich, von trefflichen Geistern so leicht
hinaufgehoben, auf der Höhe der Bildung befänden.

Alexander lachte mit der Gefellschaft, die er sah, über biese Anstalten wie über ihren Erfolg. Er meinte, es sei eben deutsche Art, daß die Gemeine sich so leicht blenden und zu willig führen lasse. Die wahre Bildung, pslegte er zu sagen, tritt zuweilen ein, und bemächtigt sich einigermaßen der Menge, wenn Keiner sich dessen bewußt ist, wenn Alle sich in guter Stimmung so unschnlichg gehm lassen. Will der gewöhnliche Kopf sich Rechenschaft geben, so fällt er immergar in eine seichte voreisige Kritik, und jeder Pedant kann ihn dann mit einem trocknen Schematismus, oder der Eitle, wenn er seinen Dunkel entwindet, führen, wohin er will.

Die drei Freunde, welche jest non dem Städtschen Orla nach Ensisheim reiseten, unterredeten sich wielfach von ihren Projekten, und ob und wie sie gelingen möchten. Heingemann war erfreut, seinen Ressen Alexander, der ihm schon seit lange aus den Angen gekommen war, wieder zu sehn: mit diesem war er and in dieser Hinsicht verwiedelt, weil er mit ihm die Erdschaft einer alten Muhme zu theilen hatte, welches Geschäft dis jest noch micht hatte auseinander gesetzt werden kömnen, weil nach Abnahme der Gerichtsstegel die Kapitalien nicht gesunden wurden, in welche sie sich theilen sollten. Einige Kaussente, bei welchen die ansehnlichsen standen, bezeugten durch Omittung, daß sie alles kurz vor dem Tode der Erdsasser, welcher erst

sine geraume Zeit nach bem Tobe bieser alten Berwandtin nach Ensisheim kam, hatte sich durch Correspondenz und Rachforschen mnendliche Mühe gegeben, um zu entbeden, auf welche Art die Gelder verloren gegangen waren, aber umsonst: auch Beterling war seines unglücklichen Nessen wegen dabei interessert, denn die Alte hatte in ihrem Testamente dem jungen Offizier ein bedeutendes Legat ausgesetzt.

Ambrofins hatte die Absicht, einen alten Prozes, ber ihn schon oft gestört hatte, wenn er sich mit der Runst beschäftigte, zu vergleichen. Er hoffte dies durch Alexanders Talent zu Stande zu bringen, um endlich eines verdrüßlichen Hambels 208 zu werden.

Im Thore kam ihnen ber Offizier, ber ihnen die Duartiere bestellt hatte, schon entgegen. Sie stiegen ab, und Heinzemann trug Sorge, vorerst nur das Händchen seines Elsen sicher zu verschließen, damit es keinen Schaden nehmen könne. Wilhelm, der junge Offizier, hatte es noch nicht gewagt, seiner Geliebten einen Besuch zu machen, und, Alexander ansgenommen, stellten sich alle Menschen der Stadt gegen ühn, als wenn sie ihn niemals gekannt hätten.

Ambrofius fand auf ber Post schon einen Brief von seiner Tochter Ophelia, welcher so lautete:

## "Geliebter Bater,

Wenn unfre Reise auch ziemlich schnell geht, so befinde ich nuch boch besser, als ich nach meinem Zustande erwarten konnte. Biele Bilber, Städte, Meuschen, Zustände und kleine Begebenheiten ziehen im schnellen Wechsel durch mein aufgezegtes Gemüth, und wie manche Betrachtungen, Resterionen und Gefühle reihen und knüpfen sich an diesen Wechsel und Wandel.

36 tann nicht fagen, daß ich gefunder bin, aber boch anders, als vor meiner Reife, und damit ift immer schos

etwas gewonnen. Seh' ich bie Bilbergallerien, die Statuen und Untifen - o Theurer, es laft mein Berg fo leer, es ift ba fein Wiberklang, meine Bulfe bupfen nicht mehr, als gewöhnlich. Rein, ich bin ju febr verwöhnt, ju febr bewohnt bas Bilb meines Einzigen, meines Abonis, meine Seele, er wehrt jedem andern Gefühl und jeder Geftalt, poche fie auch noch fo febr auf ihre Schönbeit, ben Eingang. 3ch bente oft, es konne boch noch in ben Figuren eines Apollo, Endymion. Achilles, Berfules, ober Bacchus eine größere Schonbeit auftauchen, aber nein, fie alle, auch ber Antinous mitgerechnet, flopfen vergeblich an jene Thur, Die mein einziger, mein Garten-Unbold auf immer verschloffen balt. Rein, jene gepriefene Alten - bas bobe, gemüthliche Ibeal, welches uns burch bas Chriftenthum und bie Liebe erft juganglich geworben ift, von bem wuften jene finnlichen Zweifler nichts. Das Gemuth mar ihnen verschloffen, fo febr fie fich auch bes Lebens und aller feiner Rrafte zu bemächtigen ftrebten. Aber auch unfre Beit - o himmel, mir tann oft ichaubern. wenn ich bas Treiben und Wirrfalen biefer Menfchen mit anschaue. Und mein Geschlecht, welches bas gartere fenn, welches bober ftebn follte, von bem alle Bilbung ausgebn, wo jeber Streit beschwichtigt werben müßte,

"Da fraget nur bei eblen Frauen an" -

ja, wem fällt bas auch nur ein? In jener großen Residenz, wo wir ein paar Tagen waren? Sie haben bort eine italienische Oper. Der primo uomo singt einen starken und außerordentlich hohen Distant. Dieser Sopranist ist nicht mehr ganz jung, er ist groß und stark, eigentlich kann man ihn wohl did nennen, aber seine Stimme ist himmlisch schon. Ein Fräulein Räthchen bort, die sich so nach dem Käthchen von Beildronn nennt, ist sterblich in diesen Signor verliebt, aber mit einer so edlen Schwärmerei, so hochgestimmt, daß ich

es nur mit meiner Liebe zu meinem Ginzigen vergleichen tann. Gie verläumt nun natürlich feine Oper, fie hat fich auch bie Aulaffung zu ben Broben ausgewirkt. Der bide Mann besucht oft bas Baus ihrer Eltern, und fie geht in jebe Gefellschaft, und brangt fich bingu, wenn fie nicht gelaben fenn follte, wo er fich befindet. Sieht fie ihn, fo glangt ibr Muge, man fiebt ibr Berg ichlagen, und wenn er fich ibr nabert, wenn er mit ihr fpricht, fo ift fie felig. Gine anbere Freundin fprach mit mir von biefer beftigen Geelenliebe. Wohin tann bas führen, fagte bie Ralte, mas foll ihr ber Menich? Das arme Rind macht fich nur lächerlich. - Lächerlich? rief ich in ber beftigsten Aufregung meines gangen Befens, und ein ungeheurer Schauber erfafte mein Berg fo gewaltig, als wenn es erbrückt werben follte. 3ch flob, und aus der Freundin ward mir eine Feindin, die mein Auge nicht mehr anschauen konnte. Als fich Die Gefellichaft entfernt batte, ergablte ich bem fufen Ratheben bie Begebenbeit. und mir fielen une laut meinend und foluchzend in bie Urme. 3ch öffnete ihr meine gange Seele und ergablte ihr von meinem Einzigen, und wie erzählte ich, und wie viel! Bir vergoffen bie füfeften Thranen: o Gothe's Gebicht: Thranen ber erften Liebe -

> Dem nur halb trodnen Auge, Wie tobt, wie öbe bie Welt. —

Ja wohl, barum

Trodnet nicht Thränen ber ewigen Liebe.

D mein Theurer! wie viel erlebt man, wie oft wird unfer Berg zerriffen. Und von gutmeinenden Wefen, von Menschen, bie nichts weniger als bose sind. In der Gemälde-Gallerie führte mich ein lieber junger Mann umber, der Kenntnisse und Gefühl zu haben schien. Als wir fertig waren, schaute

ich burch eine nur angelehnte Thur in einen Raum, in welchem viele alte Bilber umber lagen und fanben. Das ift unfre Boltertammer, mo wir bas unnfite Zeug bineinwerfen. fagte mein Subrer. Gin altes Wert ohne Rahmen, bas im Bintel lebnte. jog mich an. 3ch fprang in ben Raum, ich flog auf bas Bilb au, benn - benn - es hatte eine ferne, mur gang ferne Aebnlichkeit mit meinem Gingigen. Rur eine febr ferne, aber wie nabe, wie unbefdreiblich nabe ftant es baburd meinem Bergen. Ich verschlang es mit ben Augen. und mein gutmutbiger Führer eilte mir nach. Ja, fagte er, bas ift ein rechter alter Schinken! - 3ch fiel aus allen meinen himmeln. Das Bilbnift, meinem Ginzigen nicht gang unabnlich, ein alter Schinken! Wie vöbelhaft! Und biefe Menichen find angefiellt, um die Kunftwerte zu erflären und ben Sinn bes Bolles zu bilben. Er wurde auch gang irre an mir, ale ich ihm erklärte, baf ich für biefes verachtete Bild bie gange Gallerie bingeben wurde. - Er fagte, in einem Monat etwa murbe alle ber Blunder versteigert merben. ba murbe ich es in ber Auftion mabricheinlich für acht Grofchen ersteben können. Ich gab fogleich Auftrag und auch eine Ammeifung zu einem bobern Breife. 3ch weiß, Du wirft mich barum nicht tabeln, benn wir gewinnen fo ein einziges Bilb, bas Dir, ber Erinnerung wegen, auch lieb und theuer fenn mirb.

Aber wenn ich so auf der Landstraße neben den Gärten und Feldern herfahre — zum Glück ist schon manche Frucht eingeerntet, und viele jener abschenlichen Scheuchen sind schon weggenommen oder umgefallen. Aber doch sieht mein Auge noch aft fünf, seche, ja zehn fast neben einander stehende, im Winde wehende schungige Lumpen. D muß ich nicht als ein deutsches Mädchen dam Jorn und Wehmuth zugleich fühlen? Weben sie nicht alle die Scheufale wie Hohn und

Spott über meinen Einzigen? Ja, bann möchte ich zürnen und mich auf ben Markt hinstellen, um Flammenworte zu reben, und zu versuchen, ob benn mein deutsches Bolt nicht aufzuraffen wäre aus seiner unmännlichen Entartung, daß sie endlich diesen Schmutz, diese schändlichen Lumpen aus den blühenden Feldern entfernten, daß sie nur einigermaßen Deinen hohen Sinn begriffen und in Deine erhabenen Ideen eingingen: ich zürne, und Alles löset sich doch bald in Thräsnen auf. So bin ich nun, denn ich weiß es ja, und selbst Dir ist es nicht undekannt, ich liebe nicht bloß das Kunstwerk in meinem Einzigen, nein, ich liebe ihn selbst, der uns Beiden jetzt geraubt ist. In diesen wenigen Worten liegt eine Unendlichkeit von Dual. Ja, allenthalben sucht ihn mein Auge, aber noch habe ich keine Spur von ihm entdeden können. Rein, er ist fort in ein fremdes Land

"vielleicht mohl über bie See"

entführt worben.

"Apollo fliebt, und Daphne jagt ibm nach."

Könnt' ich ihn nur erjagen! Auf jeben Fall sehe ich Dich im Herbste wieder, vielleicht hast Du dann Rachricht von ibm. Lebe beitrer als

Die ungludliche Ophelia."

Am folgenden Rachmittag war wieder eine musikalische Bereinigung im großen Saale des Apothekers. Elisa war von ihrer Krankheit wieder hergestellt und konnte dem Dringen und Bitten ihres Baters keine Entschuldigung mehr entgegen seben, um sich der Gesellschaft zu entziehen, wie sie bisher gethan hatte. In der ganzen Stadt galt sie schon für die Berkobte des Legationsrathes Ledebriuna, obgleich es der Bater noch nicht gewagt hatte, über diesen Punkt von Neuem mit ihr zu sprochen.

Der Apotheter wandelte mit dem Spnbikus im Saale auf und ab, und der Letzte schien nicht sonderlich aufgeräumt: es ist denn doch verdrüßlich, sagte er endlich, daß sich das Fräulein von Weilern mit ihrer Tante so ganz und bestimmt von unsern Zirkeln zurückgezogen hat, darüber bekommen wir nun die herrliche Stimme gar nicht zu hören.

Diese Leute, sagte ber Apotheter, können sich mit unfrer höhern Ausbildung nicht einigen, sie kleben an ber Erbe und find voller Borurtheile.

Bielleicht auch nicht, sagte ber Syndikus: ber junge Advokat Alexander gehört gewiß zu den besten Köpfen in der Umgegend, er sieht keinen von uns und spottet, so sagt man, und satirisirt wieig über unfre gelehrte Gesellschaft.

Reid! rief ber Apotheker, er fieht, wie weit wir's bringen, wie unser Ruhm mit jedem Tage wächst, wie er sich immet weiter ausbreitet. Die benachbarte Refibeng nimmt viel Notig von une, einige ber bortigen Gelehrten find ichon Chrenmitglieder unferer Bereinigung; jenfeit ber Berge bat man auch an uns geschrieben. Unser Blatt geht schon burch alle Brovingen, mir schreiben immer mehr und immer beffer. D biefer Lebebrinna! Mit aller Welt forrespondirt er jest, es ift ungebeuer, wir bekommen Nachrichten aus allen Theilen bes beutschen Reiches. Bon Theater, Runft, Liebe, Regierung. Reisen, Raufmannschaft, es giebt nichts, worüber man nicht bei une Artitel findet. Und bann bie mufterhaften Ergablungen unfere Ulf, feine gründlichen Krititen, feine gartlichen Bebichte. Und bann Ubique - mahrhaftig, wie man ihn überseten konnte - ber Sans in allen Gaffen! Dan bürfte eine Bramie ausbieten, um zu erfahren, mas ber große Mann nicht mufte, benn er weiß eigentlich Alles. Auch tennt er alle Welt, und ihn tennt Alles. Ja, vor Reib vergehn möchte biefer Alexander, daß er nicht einer ber Unfrigen ift.

Du scheinst vergessen zu haben, sagte ber Syndisse troden, daß Alexander von uns nicht nur sehr höslich, sondern sogar dringend eingeladen wurde, Theil zu nehmen, daß er sich aber auf das Bestimmteste weigerte. Eben so machte es die Weiler und ihre Tante. Auch der Senator Willig, der sonst, so sleißig er auch ist, sich gern in unser Gesellschaft erholte, wird weder bei Dir noch mir angetrossen, er wird auch heut nicht kommen, obgleich wir uns nicht der Gelehrssamteit wegen vereinigen. Ich höre auch, wie er sich wegen unsers Blattes äußert. Es sei ihm, wie so viele Zeitschriften, wegen der vielen Klätschereien ganz fatal.

D wie bist Du boch jurudgeblieben! rief ber Apothefer unwillig aus: alfo barin ertennft Du nicht bie Fortidritte ber Beit? Sieh boch auf Frankreich und mas bort geschieht. betrachte Dir bas englische Wefen jenfeit etwas genauer. Bir Deutsche muffen boch endlich, wenn auch fpat, unfre fogenaunte Unparteilichkeit aufgeben. Alles foll und muß Bartei werben, und Wiffenschaft, Runft und Rritit fann nicht fo matt und willenlos in einer unbestimmten. lauen und flauen Mitte fteben bleiben. Fattionen machen jest bie Weltaeicichte. Ift bie eine Bartei von bem Abel ihres Strebens burchbrungen, fo muß fie auch tein Opfer icheuen, und mas man ebemals Bahrheit, Burbe bes Gelehrten, Sonettität und bergleichen nannte, paft ja gar nicht mehr. Um einen großen 3med burchausegen, brauche ich mich feiner Infinuationen, fleiner Berleumbungen, ausgemachter Unwahrheiten au ichamen. Und muffen große Ramen fallen, fo fieb boch nur, wie mir feit bem verftorbenen Mulner mit Gothe umgeben. Diefe falfchen Autoritäten muffen meg, fo gut wie Rant, Fichte und Schelling. Bir find Alle, bis jum Dummften binab, Gelbstbenter. Bas haben wir benn nothig, uns von andern Unberufenen vordenken zu laffen? Saben ibnen



etwa bie Repräsentanten bes Boltes Auftrag bazu gegeben? Daß ich nicht wüßte. Und Rlätschereien! Ohne biese macht einmal tein Blatt und tein Buch mehr Glück. Was bildest Du Dir ein? Seit Fürsten dergleichen beschützen und selber treiben, willst Du Wurm, Synditus einer kleinen Stadt, Dir herausnehmen, es zu tadeln? O nein, wir müssen, wenn wir gelten, wirken, etwas sehn wollen, unste Loge in jedem Angenblick zu einer Klatschube umsetzen können.

Du bist also immer noch im Jubel, antwortete ber Syndiste; und merkft nicht, wie wir beiden alten Kerle von diesem jüngeren Bolke zurückgesetzt werden? Zwar Dir geht es darin noch besser, daß es Dein künftiger Schwiegersohn ist, der Alles dirigirt, — aber meine Gedichte über die Wellegeschichte, meine Abhandlung über die Wemnon-Säule, und so viel Anderes ist immer noch beiseit gelegt. Bald sind die Sachen zu lang, bald zu kurz, dalb sind sie nicht an der Zeit, ein andermal ist der günstige Moment schon vorüber.

Es ist wahr, fagte ber Apotheter, mein Lehrgedicht über bie Gas-Urten will auch noch immer nicht erscheinen. Sei nicht unzufrieden, herr Bruber, tomm, laß uns vorerst noch eine Flasche trinten, um Dich aufzuheitern.

Aber nur eine! rief ber Synbikus, indem er sich mit bem Herrn bes Hauses entfernte. Ubique trat mit bem Poeten Ulf ein, und dieser schien ebenfalls verstimmt. Bo sehlt's Ihnen benn? fragte ber Magister. Ulf setzte sich, strich die Haare aus der Stirn und sagte: Mir ist recht unwohl, ich möchte auch das Lied singen: "Benn die Reben wieder blühen" und es, wie unser Legationsrath vor einiger Beit that, auf meinen Zustand accommodiren und umarbeiten. Meine letzten Stücke sind, wie Sie wissen, nicht angenommen worden, und gerade in dieser Woche wurde seit sieden Jahren regelmäßig eins von mir gegeben und ausgetrommelt. Das

mangelt mir nun bent und giebt mir eine bochft unbehags liche Empfindung. Dann bab' ich britben in ber Refibena noch einen recht empfindlichen Berbruft gehabt: Romeo und Bulia mar einftubirt morben. Gin iconer Erfat für meine Schaufpiele. 3ch batte mich mit einigen verftanbigen Freunden berebet, um bie aute Sache ju forbern, wir batten uns im Barterne vertheilt und maren unfere Exfolas gemifi. erften Aft. ba man Bifden übel benten tomte. lachten wir fast bei jebem Wort, bier und ba, einige Umfchulbige lachten mit, ber Fall bes Stiides ichien anger 3meifel; aber ichon am Schluft bes erften Alte entftanb ein allgemeiner Applaus. nachber nahm ber Beifall immer zu und wurde mit ieber Scene ungeftumer, und am Schluft rief man unter ungebeurem garm bas gange Berfonal ber Schaufpieler beraus. Go fiegt ber Unfinn. Und noch bagu faben mich und bie ambern Lachenben biefe Rasenben febr fanberbar von ber Seite an.

Tröften Sie fich, Liebchen, fagte Ubique: wir feten ja im Wefentlichen boch Alles durch. Ihr Waizen wird schon einmal blüben, arbeiten Sie nur fort, unser Schutzpatron Gottsched wird uns schon helfen.

Die Gesellschaft vermehrte sich jetzt und das Gespräch der Beiden ward unterbrochen. Der Wirth und der Syndikus tehrten heiter zurück, und indem trat zwischen seinen Schülern und Berehrern, Männern, Frauen und Mädchen, Ledebrinna wie ein Triumphator herein. Er hatte sich mehr wie gewöhnlich geschmitcht, und man sah, wie wohl es ihm that, daß Alle ihm eine gewisse Chrsucht bezeigten. Eissa ging dem Damen freundlich und scheinbar aufgeheitert entgegen, wert vermied sie, so viel sie mit Schicklichkeit thun konnte, den hochmüthigen Ledebrinna.

Dan fang, man fprach, man nahm Erfrifdungen und

ber Apotheler erwartete immer noch seinen Bekannten Heinzemann, welcher ihm die Freunde Beterling und Ambrosius hatte zuführen wollen. Ambrosius hatte sich eine Stunde lang eingeschlossen, um sich vorzubereiten und die Weise zu ersinnen, in welcher er am besten den Feind und Nebenbuhler, den berufenen Legationsrath Ledebrinna, demüthigen könne: er war einigermaßen in Berlegenheit, denn seine Freunde hatten in der Stadt nichts ersahren, was ihm Nachtheil brächte, sondern sie fanden im Gegentheil alle Menschen seines Lobes voll. Indessen glaubte Ambrosius doch Mittel zu besitzen, den Thrannen von seinem Thron zu stoßen, und er tröstete den jungen Offizier, welcher den drei Freunden mit klopfendem Herzen nachsah, wie sie sich zum Musikseste begaben.

Sie langten an, als eben ein großes und langes Finale einer Oper gesungen wurde. Der Wirth begrüßte sie höflich, und sie hielten sich ausmerksam und still in einer Ede. Nach Endigung des Gesanges klatschen Alle, Alle liesen durch einander, die Sängerinnen, vorzüglich die Tochter des Hauses, wurden gelobt und bewundert, und der Wirth benutzte diesen Tumult, um die Neu-Angekommenen mit den Bornehmsten seiner Gäste bekannt zu machen. So wurde der Magister Ubique und der Herr von Milzwurm vorgestellt, und als Ambrosius etwas ungeduldig nach dem Legationsrathe Ledebrinna fragte, rannte der korpulente Wirthschnell zu seiner Tochter, die am Klavier stehend von seinen Lobeserhebungen eben viel leiden mußte.

Feierlich führte ber Apotheter seinen berühmten tünftigen Schwiegersohn an ber Hand, schob einige Zwischenstehende sanft aus bem Bege, und klopfte bem Senator Ambrosius zart auf die Schulter, ber sich umgewendet hatte, weil Ubique ben Schluß seiner langen Beriode nicht finden konnte, indem er sagte: hier habe ich die Ehre —

Beiter gebieh bie bofliche Rebe bes Apotheters nicht. benn mit einem Aufschrei bes bochften Erstaunens. Erichredens, ober gar Entfetens fant Ambrofius in ben Geffel gurud, in welchem er die Dufit angebort batte: Lebebrinna's braune Baugen ichien eine leichte Rothe zu überfliegen. Alles lief bingu, ein Argt, ber zugegen mar, erklarte, ber Frembe fei vom Schlage getroffen worben. Beinzemann und Beterling tamen berbei, fragten, rebeten, aber Ambrofius mies fie ftumm mit ber Sand gurud und beutete, baf man ibn in feine Wohnung bringen folle. Schnell wurde eine Sanfte berbeigeschafft, er erhob fich, marf noch einen flüchtigen Blid auf Lebebrinng, welcher icon wieber bocirent im Saufen feiner Bewundrer ftand, und verlieft bas Zimmer. Staunenb begleitete ihn ber Wirth Die Treppe hinunter, und nach einiger Beit entfernten fich Beinzemann und Beterling, um nach ihrem Freund zu febn, ob er frant fei, ober mas ihn fo febr babe erschreden können. Er hatte fich aber eingeschlossen und lieft Niemand vor fich. Der junge Offizier mufte ihnen bebeuten, baß feine Erschütterung viel zu groß fei, um fie beut noch fprechen zu tonnen, morgen in ber Frühe wolle er ihnen Alles mittheilen; er befinde fich übrigens wohl und fei nicht bom Schlage getroffen, bedürfe also auch teines Arztes.

Die verwunderten Freunde überließen ihn seiner Einsamkeit und genossen ohne ihn ihr Abendessen, indessen beim Apotheker noch oft die Rede auf den Fremden zurück kam, den so unerwartet der Schlag gerührt. Der Doktor meinte, er habe im Zuge gestanden und werde wohl diese Nacht noch sterben, weil er die angehotene ärztliche Hülfe so ungestüm, ja mit einiger Grobheit habe abweisen lassen. Ledebrinna bedauerte, daß dieser Vorsall die Heiterkeit der Gesellschaft gestört und ihn gehindert habe, einen Mann kennen zu lernen, der vielleicht interessant sehn möchte.

## 3weite Scene.

## Seltjamer Bejuch.

Am andern Worgen, als Ledebrinna in seinen Arbeiten saß und seinen gesehrten Freund, den Magister Ubique, erwartete, trat gegen seinen Willen der Senator Ambrosius mit einer sehr feierlichen Miene in sein Studirzimmer. Ledebrinna erhob sich mit einiger Berlegenheit, setzte einen Stuhl hin und sagte: Welchem Umstand habe ich die Ehre Ihres Besuches zu danken? Wenn ich nicht sehr irre, sind Sie dersselbe Fremde, welchen gestern beim Senator Dümpfelleu die plötzliche Krankheit besiel, wodurch die ganze Gesellschaft ersichrecht wurde. Ich hatte zwar meinem Diener besohlen, daß mich heut Niemand stören sollte —

Mein Herr! fing Ambrosius seine Rebe an, um die zu lange des Legationsrathes zu unterbrechen, — mein herr, — oder wie soll ich Sie nennen? Diese Stunde, dieser Moment ist für uns Beide von einer so hohen Feierlichseit, daß ich den Diener fast mit Gewalt entfernt habe, welcher mir den Eintritt versagte, um ungestört mit Ihnen, mein Theuersster, bleiben zu können. Sie kennen mich also nicht?

Rein, sagte Lebebrinna, ich erinnere mich nicht, daß ich schon sonft bas Bergnügen gehabt hatte, Sie irgendwo zu fehn.

Es ist erstaunlich, sing Ambrosius wieder mit einem tiesen Seufzer an: ja ein Wunder, ein unbegreisliches ist es zu nennen, daß wir uns hier, und zwar so, wieder sinden müssen. Freude und Schmerz, Qual und Lust, Fremdsein und Wiederretennen, Verständniß und das Unbegreisliche, Alles wirrt sich so in meinem Gemüthe in einander, daß ich sast, so wie gestern, dem Schreck und dem Wahnstan er-liegen möchte.

Sammeln Sie fich, fagte Lebebrinna, benn Sie scheinen in ber That tief erschüttert.

Ich wohne, nahm Ambrofins etwas gefaßter bie Rebe wieber auf, in einer Bergstadt, ein sechszehn Meilen von hier, sie heißt Wegebergen; hatten Sie bort niemals eine Anstellung?

Riemals, fagte Jener, mir ift ber Ort gang unbefannt.

Over eine Aufstellung, fuhr Ambrossus fort, man nenn' es, wie man wolle. — D Mensch! o mein geliebter Robindood! Kannst Du benn so kaltherzig, so unbankbar senn, Deinen Bersertiger, ber Dich so schön ausgeschmüdt hat, nicht erkennen zu wollen? Sieh mich an, ich bin noch berselbe, ber ich war. Die Freude, Dich wieder zu sehen, ist größer, als der Schmerz, daß ich Dich verloren habe: nur sage mir, wie ist es Dir möglich geworden, Dich zu einem selbstständigen Wesen, zu einem wahrhaft lebendigen Menschen zu erheben? Sprich, erzähle, gestehe mir Alles, so soll Dir ja Deine Flucht vergeben, Alles soll vergessen senn, wir können ja auch so mit einander leben: bist Du mir als Kunstwert, als Adonis entlausen, so sind dich Dich als Freund wieder.

Der Menich gewinnt, mas ber Boet verliert.

Mein Herr, sagte Lebebrinna mit ben Zeichen bes größten Erstaunens, indem er seinen Stuhl weiter zurud schob — Diese sonderbare Sprache, diese Titulaturen — ich bin der Legationsrath von Lebebrinna, seit einiger Zeit in dieset Stadt hier ansässig.

Sanz recht, bas sehe ich wohl, Freunden, rief Ambrofius aus, seit Du mir aus meinem Garten, aus ben Erbsen bavon gelaufen bist. Wo ist benn Dein schöner hut geblieben? Und die Armbrust? Den grünen Rod und hirfch- fänger, die Ramaschen, alles trägst Du nicht mehr. Ich tann

es entschuldigen, so schön ber Anzug auch war, wenn Du ihn abgelegt haft, benn ländlich, sittlich; Dein Beruf ist jetzt ein andrer; aber anerkennen sollst Du ben, ber Dich geschaffen, ber Dir das Dasein gegeben hat, Deinen Schöpfer mit Dankbarkeit lieben, und dem Gefühl, welches ich zu Dir trage, mit berselben Freundlichkeit entgegen gehn.

Er stand auf und befühlte, ohne anzufragen, Ohren, Kopf und hals Ledebrinna's, lüftete die Binde, trat dann zurück und betrachtete den Sitzenden wieder von Kopf zu Füßen und rieß, indem er die hande zusammen schlug: Alles Fleisch, und Gebein, wahres, wirkliches Fleisch, wie es am Menschen sehn muß. Wunder über Bunder! Wahres, wirkliches Mensschensschließch!

Und was sollte es benn soust sehn? fragte ber Legationsrath im empfinblichen Tone.

Gebrauntes Leber, mein Bester, schrie Ambrosins im Unwillen barüber, daß sein Zögling immer noch so hartnäckig den Fremden spielte. Ich weiß es ja am besten, ich sein Erzeuger, woraus ich den undankbaren Patron formirt habe. Gleich gesteh' Er, Bursche, wer Er eigentlich ist, wir sind hier allein und unter uns, und es hat für Ihn keine Folge weiter.

Jest erhob sich Lebebrinna im höchsten Unwillen und faßte nach ber Klingelschnur, boch plötlich ergriff Ambrosius seine Hand mit einer so sansten und bittenben Miene, baß er sich wieder hinsetze und den Ambrosius ruhig diese Worte sprechen ließ: Mein Schat, mein Engel, mein auserwählter Liebling, geh boch nur in Dich, fasse Dir ein Herz und Gemüth und gesteh' mir Alles. Ich schwöre Dir, das Geheimniß soll ganz unter uns bleiben, kein sterblicher Mensch soll etwas davon ersahren. Ich sehe nun wohl ein, daß mein gelehrter Freund Heinzemann auf einem vertrauteren Fuß

mit ber Ratur fteht, ale ich bieber glauben mochte, er verfteht bie Konstellation ber Gestirne und bie Bebeutung bet Rometen und Meteore, und gewiß, gewiß mar es jene große, ewig bentwürdige Sternschnuppe, bie mir alle in jener verhängniftollen Racht observirten, Die, mit aller Rraft ber Befirne und bes Firmamentes ansgestattet, in Dich hinein fuhr, und Dich ploblich, burch eine Erlenchtung jum mahren Menfchen umiduf. Go hatte ber trunfne Nachtwächter boch Recht, ber Dich aus meinem Garten hatte fortfliehn febn. D erzähle, Geliebtefter, wie mar es Dir benn nun, als Du aum Bewuftsein erwachteft? D bas giebt gang neue Rapitel in unfrer Binchologie. Ich bin Dein Bugmalion, garter, lieber Menich, und Du bift meine Galatea, bies ift nun, fo viel ich weif, bas zweite Beifpiel in ber Weltgeschichte von einer folden Umwandlung. D flifefter Liebling, fprich ju Deinem Erzeuger, gemabre mir biefe bochfte Lebensluft, bag Du mich anerkennft. Belde glitdliche Tage konnen wir mit einander leben, gang ber Runft und Biffenschaft bingegeben. In fo turger Beit ift es Dir gelungen. Dich berühmt gu machen, Du follst and meinen Ramen auf Die Nachwelt bringen, Ou hilfft mir vielleicht fünftig bei ber Berfertigung neuer Bilbfanten. 3ch habe Bermogen und eine hubsche Tochter, bie Dich bis jur Schwärmerei, schon fest bis jum Wahnfintt liebt. Entel von Dir tann ich auf meinem Schoofe wiegen, boppelt, breifach, gehnfach Bater mich empfinden, ba ich Dich, ben Urbeber eines neuen Geschlechtes, mit bem bollen flaten Bewuftfein meines Runftvermögens, nicht aus Blindem Inftintt berborgebracht und in bie Welt gefest babe. Eine neue Zeit und Aera wird von uns beginnen, und boch foll Deine Entstehung, Dein Berbaltnig ju mir, aller Welt, felbft meinen vertrauten freunden ein ewiges Gebeimnif Weiben, falls Die Dich etwa Deiner Berfunft fcamen follteft. Das ist auch die Ursach, warum ich meinen Freunden, die mit mir hergekommen sind, noch kein Wort gesagt habe. So wie ich Dich gestern wieder erkannte, konnte ich zwar meinem Schreck nicht gebieten, aber sogleich nach dem ersten unwillkürlichen Ausruf bezähmte ich meine Zunge und sand die Gegenwart des Geistes wieder. Darum, mein Liebling, kehre mit mir zurück, genieße mit mir Alles, was ich besitze, sei mein Sohn, mein Schatz, mein Alles. — Du besinnst Dich? Du schwanks? Können meine väterlichen Thränen Dich nicht rühren? Ja, Du schlist wie ich, und so komm an mein Gerz, in meine Arme!

Lebebrinna, beffen Gebuld jest erschöpft febn mochte, fah ben, ber fich ihm jest für mehr als Bater fo fonderbar antundigte, mit foragem gornigen Blide an und fließ bie weit geöffneten Urme unwillig jurud. Run genug bes Babufinns! rief er bann, bie tolle Scene bat lange genug gefpielt. Diefer Ungriff auf bie Rube eines ehrbaren Burgers, Diefer Einbruch in fein Zimmer ift gewiß auch ohne Beifpiel in ber gangen Beltgeschichte. Auch werden Mergte und Bipchologen aller ganber und Zeiten geftanbig fenn muffen, bag sich eine Berrucktheit, wie die Ihrige, noch niemals ihren Beobachtungen bargeboten bat. Alfo ich mar eine Bogelfceuche? Ein Runft-Bravarat 3hrer Banbe? 3ft fo etwas fcon erbort worden? Jest ertlare ich Ihnen nun, daß, wenn Sie nicht augenblicklich gebn und von biefer Scene Schweigen, wenn Sie nicht allen Ihren eingebildeten Unsprüchen auf mich entsagen, bag ich nicht ruben werbe, bis man Sie in ein Irrenhaus gesperrt bat, wo Sie mit Ihren Runfttrieben bingeboren.

Wüthend sprang jett Ambrostus auf. Das Mir? rief er; so Du zu mir? Du, bas Fabrilat, bas elende, verächtliche Produkt meiner Hände? Fluch ihrem Fleiß, Fluch

ihrer Thätigkeit! Batt' ich boch fatt Deiner lieber einen Cerberus, eine Megare ober Furie geschaffen, Die konnte bie Sperlinge noch beffer aus ben Erbfen icheuchen, als Du. Undankbarfter aller Sterblichen! Dreimal Fluch meinem Schönheitefinn, ber Dich, Berruchter, fo berrlich ausgestattet hat. Ich konnte Dich ja, Lump, fo wie alle meine Nachbarn es thun, blog und nacht in bas Weld binausstellen, Dich bem Ungeftum ber Witterung, bem Regen und ben Winden Breis geben. Gin Befenftiel, ein alter burchlöcherter But auf biesem, einige alte gerriffene Fegen, Die im Winbe weben, zwei Stode bochftens noch als Urme. Auch fo batteft Du Deine Bestimmung erfüllt. Aber ich wollte bober mit Dir hinaus, Die Liebe und Die Gitelfeit bes Batere verblendeten mich. Du follteft aus einem andern Stoff als alle Deine Bunftgenoffen und Familienmitglieder fenn. Bielleicht foll es ein ewiges Beltgefet bleiben, bag eures Gleichen nicht anders ausschauen, als wir fie braufen gewahr werben, und Dein Berg, Deine Gefühllofigfeit beweifen, bag Du teines höhern Abels bift, als jene im Winde flatternben Lumpengestalten. - D Undank bes Rinbes! wie ber alte Lear fo herzzerreißend ausruft. Aber, fo fahre ich auch in feiner Rolle fort, Du follft febn, febn follft Du, bag ich meine Gewalt, Die Du nicht anerkennst, wieber annehmen werbe. 3ch gebe meine wohlerworbenen Rechte an Dir nicht auf. D Batron, Er wird eine Rechnung fehn von Untoften, Die Er mir gemacht bat, bag feine ehemals lebernen Saare fich aufrichten werben. In Die Erbfen foll Er wieber binein, fo bid und groß Er ba ift. Ich werbe mir mein Gigenthum nicht fo leicht nehmen laffen. Auf fein Boftament wird Er wieder hingestellt, und Diesmal mit eifernen Rägeln und Rlammern fest gemacht, baf Er fich nicht wieder einfallen laffen tann, noch einmal bavon zu laufen. D Er Armfeliger!

Was, wo ware Er ohne mich? Und wie Ihn, Flegel, eine Sternschnuppe unwissend meiner und gegen meinen Willen zum scheinbaren Menschen gemacht hat, so hüte Er sich doch ja, ins Freie zu gehn, ein Mehlthau, der auf Ihn fällt, eine Schwalbe, die auf Ihn was hinunter schweißt, vollends ein Irrlicht, was in die dumme Waschine flackernd hinem springt, können Ihn wohl gar zum Krokodill oder einem simpeln Maulaffen machen, wie Er eigentlich schon ist. Schon gut, es giebt noch Recht und Gesetz im Lande, ich will doch sehn, ob Er sich oder mir angehört!

So ftürmte er fort und stieß in ber Thur fast ben Magister Ubique um, welcher ihm begegnete und sich über biese ungestüme Gil verwunderte. Mit dem Magister verschloß sich der Legationsrath, und beide rathschlagten lange im Gebeim.

## Dritte Scene.

## Befdicte einer Sternfonuppe.

Manner mit einander bei verschlossenen Thüren verhandelt haben. Ob Ledebrinna dem Freunde mit allen Umständen und unverholen die Scene erzählte, welche er eben erlebt hatte, ob er vielleicht im Bertrauen sogar zu Geständnissen sich von der Freundschaft bewegen ließ, die er dem ungestümen Ambrosius verweigerte, oder ob sie nur Redaktionsgeschäfte und wissenschaftliche Gegenstände verhandelten, ist memals zur Kenntniß anderer Menschen gekommen. So viel ist aber gewiß, daß Ledebrinna, so sehr er sich auch als Mann zusammen nahm, an diesem Tage sich tief erschüttert und ausgereizt fühlte.

Als er fich am fpaten Abend nieberlegte, befuchte ibn ber Schlummer erft fpet, und ale er eingeschlafen mar, erifdien ibm ein bocht munderliches Traumgeficht, welches ihm To beutlich murbe und gegenwärtig blieb, daß er es niemals wieder vergeffen fonnte. Ihm mar, als wenn er Stimmen vernähme und fcon gefärbte Lichter fabe, und boch mar et fich babei bewufit, bag er in feinem Bette liege und folafe. 36m mar, als fake am Bett ein Heines liebes Befen, bas immer riefe: Bift Du ba? Bift Du benn vielleicht in biefem Menschenbalg? — Wer ruft mich? Wer wedt mich? Mana es nun wie aus bem Allerinnersten von Lebebrinna. -Robrbommel, fagte es brauken. - Ad! Robrbommelchen, Magte es inwendig im Schlafenben, wie weinend, Du Meiner, lieber Robrbommel, bift ba, ber intime Freund von meinem Seelenbergen, bem allerliebsten narrischen Rudut. - Ach! Beimchen! Beimchen! fcrie braufen Rohrbommel, fo laut er nur mit feiner feinen Stimme tonnte, wenn ich nur wüßte, wo Rudut geblieben mare, fo rennte ich gleich bin und fagte ibm. baf Du bier bift. - Rein! nein! minfelte es: meine Beit ift noch nicht um. ich barf noch nicht biefen Rörper verlaffen. - Er mar in Dienftichaft in einem hubichen Barten gerathen, fagte Rohrbommel, bei einem leiblich ver-Rändigen Mann, aber bei bem ift er nicht mehr. Aber wie bist Du benn in ben braunen Menschen bier gerathen? -Ach! Robrbommelden, Rohrbommelden, flagte es nun recht fammerlich, bas ift eine weitläufige, bochft traurige Gefchichte. Bo will, ba ich boch einmal aufgewacht bin, Dir jest bie Begebenheit erzählen. Haft Du Zeit? - D ja, nachbet will ich wieder meinen Rudut fuchen.

Jetzt war es Lebebrinna, als wenn Rohrbommel geradezu unf seiner Oberlippe Blatz nähme, um aus bem Munbe herans die Stimme von heimen besser zu vernehmen. Er sprang aber erst nach dem Wasserglase und rupfte zwei Rosenblätter aus einem Blumenstrauße und breitete sie sich unter, denn der Bart Lebebrinna's, der sich an diesem Tage nicht hatte rasiren lassen, mochte ihm wohl unbequem sehn. Nun rede, rief er in den etwas geöffneten Mund hinein, ich habe von Deiner Geschichte niemals den wahren Zusammenhang gewußt.

Ich kann bie Rosen eigentlich nicht leiben, sprach jett Lebebrinna bazwischen, und boch habe ich sie ba mit bem Glase stehn lassen, wo sie mein bummer Bebienter hingesetht hat.

Das fprichft Du boch nicht, Beimden? rief Rohrbommel. - 3ch habe jett eben nichts gefagt, klang es zierlich aus ben Lippen: schnarcht mein Alter vielleicht? Die Untugend bat er, fo bag ich oft fein Auge zuthun fann. -Lebebrinna hielt Athem und Gebanken an, um bie beiben feltsamen Wesen nicht in ihrer Conversation zu ftoren, Die ibn icon febr intereffirte. - Deine Eltern, fing Beimchen jett an, find icon febr alt, uralt, und Du weift ja auch. baf meine Mutter eine Fürstin ift, und baf ihre altesten Söhne und Töchter auch schon hohen Rang und vielfache Burben betleiben. Mein Bater, ber gebrechliche Endymion, mar eigentlich feiner Bertunft nach ein Sterblicher, Ginige fagen ein Schäfer, Anbre ein Bring, mir gleichviel, er ift ein alter, recht fataler Mann. Uch! bas ift für ein jungftes nachgebornes Rind eine folimme Sache, wenn es ben Baba nicht mehr respektiren fann, ober ihn nicht recht lieben und freundlich mit ihm fenn, weil er felber nicht freundlich und aufgewedt ift. Und bas Unglud ift, bag wie alle Runfte und Anlagen in unferm Reich oft felbft einseitig ausgebilbet werben, fo hat fich mein Bater ein Fach ausgefucht, mas feltsam genug ift, und in bem er wirklich außerorbentliche

Sachen leiftet. Er ift nehmlich ein Schlaftunftler, nub es toftet ihm gar feine Unftrengung, fo ein fünf. feche bundert Jahre binter einander meg zu folgfen. Wie ibn meine Mutter Rosenschmelz zuerft tennen lernte, schlief er auch. aber bazumal mar er noch Denich und nur ein junger Anfänger und Stumper in feiner Runft. In einer ichonen Mondnacht entführte Rofenschmels ben Schläfer, ber bagumal ein reizender Jungling mar, und brachte ibn in bas Reich ber Teen, und fette es burch, baf er jum Elfen gemacht wurde. Es foll ichon bamals viele Banbel mit ber Beiftlichkeit gegeben haben. Nachher aber nahm fich bie Ronigin Titania besonders meiner Mutter in Gnaben an. Sie machte ben Oberon meinen Eltern geneigt. Nun tam auf Erben Die gang bumme Rebe auf. Diana habe ben Endymion entführt, benn sie verwechselten Rosenschmelz mit Titania, und Titania, weil es fast eben fo flang, mit ihrer alten Diana, bie anfange ein häfliches, wibermartiges Bild von Sola foll gemefen febn.

Das ift ja ein verfluchtes Stud einer ganz neuen Mythologie! murmelte jetzt Lebebrinna bazwischen; was würde mein Freund Ubique bazu sagen? Ich wollte aber, ich wäre ben bummen Traum los und könnte erwachen, benn er fängt an, mich zu inkommobiren.

Wir werben immer von dem Schläfer gestört, sagte Rohrdommel, auch sitt es sich schlecht auf seiner harten Lippe, aber fahre jest fort.

Heimehen sprach: Mein Bater Endymion behielt von feiner menschlichen Art und Weise immer etwas Rohes an sich, bas ben Elsen und Feen von höherem Range nicht gefiel, weshalb er unter diesen auch nur wenige Freunde hatte. Aus Behaglichkeit und trägem Sinn auf ber einen, und aus Eitelkeit auf ber andern Seite, sing er nun an, sein Talent

als Runftichläfer auszubilben. Wie gefagt, wenn er ein Nachmittageschläfden machen wollte, fo blieb er gleich Jahrbunberte fo in berfelben Lage liegen. Das bewunderten bie anbern Geifter, manche im Ernft, anbre um ihn ju neden, aber meine Mutter war bamit febr unzufrieben. Es fcbien ihr undankbar, bag ber Mann fie fo vernachläffigte, welchen fte jum Gott gemacht batte. Da er auf feine vernünftigen Borftellungen boren wollte und fich in fein Schlafen gang vernarrt batte, fo tam bie Sache por bas Ronfistorium, und es war schon bor vielen Jahrhunderten von einer Scheidung bie Rebe. Doch verföhnten fich meine Eltern wieber und frappelten fich nun in ihrem Cheftanbe fo bin, wie es auch unter ben Menfchen fo oft ber Fall fenn foll. Mein Bater fonnte aber boch bas Schlafen nicht laffen, und meine Mutter war auf biefen Schlaf eifersüchtig, und fo hatte fie eigentlich feine rubige Stunde, und zwar beshalb, weil ber Bater nicht blok Stunden, fondern gleich Jahre in ber volltommenften Rube zubrachte. Sie hatten aber boch viele und fcone Rinder gezeugt, weil fie fich nach einem heftigen Bant wieder recht gartlich verföhnten. Go maren viele Zeiten vergangen, und ba weber Rurften noch Geiftliche bie Sarmonie zwischen meinen Eltern wieber herftellen tonnten, fo wurden fie endlich feierlich und formlich geschieben, jebes Berbaltnig und Berband zwifden ihnen mar nun aufgelöft, ber Bater tonnte fclafen, fo viel er wollte, und fo feinen Runfitrieb befriedigen, und nach einer Anzahl von Jahren konnte meine Mutter, die immer noch anferordentlich schon mar, wieder ein andres Bunbnif foliefen, wenn ihr Berg fie bagu antrieb. Das ift aber ber Stachel und ein grofies Gebeimnik in ber Ratur, baf alles Berbotene lodt, baf felbft bie Strafe aureizt und daß wir gar zu gern allen Berordnungen und auch ben Gefegen ber Ratur einen Efel bobten.

Bas ber dumme Neine Geift, brummte Lebebrinna, für eine gemeine Art hat, fich auszudrücken.

Immer schnarcht ber, sagte Heimchen. — Nein, er bentt mur was, sagte Rohrbommel. Sprich nur immer weiter, wir können boch die Nacht nicht besser hinbringen.

Der kleine Taps, fagte Lebebrinna, benkt also bie ganze Racht sich mit seinen Beinen auf meiner Lippe herumzussegeln. Wenn ich boch lieber auswachte! Denn die Geschichte kommt mir jetzt langweilig vor.

Laß ihn nur etwas knurren, sagte Rohrbommel, und Heimchen suhr fort: So geschah es benn auch, daß sich meine Eltern noch niemals so indrünstig geliedt hatten, als seitdem sie geschieden waren, der alte Endymion verjüngte sich, die Mutter machte den Eindruck einer Braut auf ihn, und es währte nicht lange, so fühlte sie sich wieder, jetzt werden einige funfzig Jahre verstossen sein, guter hoffnung.

Das ist ja versluchtes Bolt, schnarchte Lebebrinna, diese sogenannte Geisterwelt! Aber trampelt mir ber Kleine ba nicht auf ber Lippe mit seinen Beinen wie besessen herum. Wenn ich von dem Dummen nur eins seiner Spindelbeine mit den Zähnen ermischen könnte! Ex follte baran benten.

Rohrbommel war aufgesprungen und lachte so heftig, daß er mit den Beinen bin und her sprang. Er mochte sich nicht vorgesehn haben und der Nase des Schlasenden in seinem lustigen Tanz zu nahe gekommen sehn, denn diesem kam jest ein Niesen an, und zwar ein so gewaltiges, daß Rohrdommel von der Erschütterung über Mund und Kinn weit hinweg auf das Betttuch geschleudert wurde,

Was ift's? Was, giebt's? schrie Heimchen nach' einer Beile: in großer: Angste: das war ja wie ein Erdbeben. Robrdommel hatte sich von seinem plöplichen Falle schon wieder erholt, er ging zum Blumenglase, nahm eine Leine Burgunderrose, band sie mit einem Härchen an ein Seitenhaar von Lebebrinna, legte die Blume auf die Lippe und setzte sich nun so recht behaglich in das duftende fühle Röschen mitten hinein. So, sagte er dann, ist es besser und auch sicherer, so sitze ich nun sest, wie in einem Großvaterstuhl: die Rosen-blätter sind ohnedies in alle Winde zerstoben. Nun, heimchen! bist Du noch wach? Ich sonnte das Lachen nicht lassen, benn es ist recht possirlich, daß Deine liebe Mutter nun gerade mit Dir, Känzchen, schwanger ging, als sie keinen Mann mehr haben durfte. Darum ist Dein Temperament auch von Hause aus immer so rebellisch gewesen.

Du bist ein schlechter Freund, wimmerte Heimchen, die sich etwas tiefer verstedt hatte, von mir und von Rudut, daß Du über unser Unglud noch lachen kannst. Denn Du weißt doch wohl, daß auf bergleichen Bergehn im Feenreich die allergrößten Strafen stehn, daß meine Mutter, wenn esplöplich bekannt wurde, einer vielfährigen Qual entgegen ging, daß ich eine Sterbliche nach der Geburt werden mußte, und mein Bater auf lange Zeit in einen tiefen Kerker einzgesperrt wurde.

Bitte ab! rief Rohrbommel, ich kann für mein fatales spafiges Temperament nicht; bitte, kriech etwas weiter in ben Hals herauf, daß ich Dich besser verstehen kann.

Dürfte ich nur ganz hinaus, fagte heimchen, fo mare ich ein glüdliches Wesen, benn bas Geschöpf, in welchem ich zu meiner Strafe wohnen muß, ist eins ber unerträglichsten, grob, bumm und schabenfroh. Der hat heut eine schone Scene gehabt, in ber sich seine ganze Erbarmlichkeit zeigte.

Impertinentes Bolt! fnirschte Lebebrinna, bas hat man babon, ber Inhaber eines ausgezeichneten Geiftes zu febn!

Wie man nun schon aufmerksam wurde, begann jest heimchen wieder ihre Erzählung, wie man schon in ben Ber-

fammlungen zifchelte und beimlich lachte, wie wirklich bie Beftalt meiner Mutter bas Gebeimnif verrieth, ba mar Troja in Noth, und die Eltern wußten fich feinen Rath. Das geiftliche Gericht melbete fich und Rofenschmels murbe citirt. Sie ftellte fich aber nicht, und nun, in einer fconen Frublingenacht, murbe fie plöplich von ben ausgefenbeten Bafchern überfallen. Meine Mutter aber, Die Die Erfahrung ber Jahrbunberte für fich batte, wußte ihnen mit größerer Schnelligfeit zu entfliebn, fie mar weit poraus. Best lieft fie fich in einen blübenben Garten nieber, und mit etwas Zauberei, bie wir alle einigermaken besiten, in ber fie aber besonders geichidt mar, bauchte fie meine neu entstandene Seele in ein eben entquollenes Rnöspichen einer Lilie binein. Jest lieft fie fich greifen, benn mit ber Seele mar auch bas Rennzeichen ihrer Schwangerschaft verschwunden. Gie murbe losgesprochen und hoffte, burch bie Bunft ber Titania, mich. felbst nach einiger Beit einführen zu tonnen, bag man bann bem Bud, ober einem anbern unfrer geschäftigen Beifter ben : Befehl ertheilte, mich aufzusuchen und aus meinem Bann zurück zu bolen.

Als meine Seele in der Knospe etwas reifer wurde und sich besinnen lernte, da fühlte ich in meiner Rlause eine liebliche Bitterkeit, und sah, wie aus der Erde die Lebensgeister der Blumen gestärkt wurden, und von Licht, Luft und Thau die Blätter draußen sich angenehm erfrischten, und alles quoll und wuchs, von einem weichen Frühlingswind geschaukelt, so daß alle die seinen Säste gehörig vertrieben und in Blumengeist verwandelt wurden. Ich wollte mit dem zarten Wesen, das so ins Licht hinein quoll, reden, aber es verstand mich nicht, konnte auch keine Antwort geben, denn sein ganzes Leben ist Wachsthum und Dust. Und dennoch weiß ich, wie die zartesten Geister der Blumen oft, wenn sie er-

blütt sind, sich ablösen, und durch die Liebe der Menschen, wenn diese ihnen entgegen tritt, sich höher verseelen und in Herz und Augen von Liebenden übergehen, um in der Trumfenheit des Geistes und Sinnes Theil an dem Wunderwesen der Kinder zu haben. Und so mächst wohl die lieblichste Wundertraft der Gestirne und die feinste Essenz des Aethers, in den Geist des Kindes hinein, das in Liebe erzeugt wird. In schöner Sommernacht können Liebende noch gewaltiger die Sternentraft in sich hernieder ziehn. Der Mensch ist eben so sehr zur Magie berusen, wie wir Elsen und Feen, aber er läst sich zu früh fallen, altern und absterben.

Unsinn! brummte Lebebrinna: was uns im Traum boch manchmal für Aberwig vorlommt,

Du bift gelehrt, fagte Rohrbommel, Du wirst einmal groß in unserm Reich merben, ich hatte Dich nicht für so klug gehalten.

Rlug? feufzte die Kleine: ach! mein Lebenslauf und meine Berbannung bieber beweisen wohl bas Gegentheil. Wie ich nun felber wie eine Beine Blume in meiner Knospe lag und meine Rrafte aufquollen und mein Beift immer beller von sich mufte, ba that sich bei einem iconen Frübroth, wie belebenber Thau fiel, mein gewölbtes Baus auseinander. Run fliblte ich recht die Rraft ber Luft und die Wonne bes Lichtes, und mein Finbelhäuschen mar Duft und meifier Blang. Da flogen Schmetterlinge vorüber und ftaunten bie leuchtenbe, mit lebendigem Berlmutter ausgelegte Rapelle an. Rafer grollten und brummten fcwer vorüberfliegend ibren Morgengruß, und naseweise neugierige Fliegen rannten über bie Blätter. Ich nabrte mich von ber geiftigften Gufe. Die liebreich aus ber Blume quoll. Meine unfichtbaren Glieberchen behnten fich in Wolluft und Freude. und es tam nun auf meinen Willen an, meine Gestalt als

Fee jetzt aus mir heraus zu fpinnen, wenn ich nicht aus Instinkt gewußt hatte, baß mich bann bie Aufpasser leicht aufhaschen und zur Strafe abliefern könnten, auch ging es bann ber Mutter schlimm, und barum blieb ich noch unssichtbar.

Am andern Tage summten mir fleißige Bienchen vorüber. Das eine Bögelchen stand einen Augenblick still, sah
meine Blume an und flog in den Kelch hinein. Es sog die
Süßigkeit in sich und wühlte dann, vor stiller Wollust brümmselnd und mit Beinen und Flügeln handthierend, in dem
zarten weißen Staub herum. Hast Du je einem Bienchen
zugesehn, wenn sie so in ihrer unermüdeten Arbeitseligkeit
recht glücklich ist? Ja, den mathematischen Kärrchen ist nur
wohl, wenn sie Tag und Nacht arbeiten und zimmern konnen und dann auf Speculation ausreisen, oft weit weg, um
Staub für das Wachs und Süße für ihren Honig zu sammeln. O glückselige Menschen ihr, die ihr mit euern scharfen
Sinnen alles das sehn und beobachten könnt, und die Heiligkeit der Natur, die göttliche Schöpfung in allen ihren Abern
und Zweigen fühlen.

Ift auch was Rechts, murmelte Lebebrinna, zu beobachten, was bas kleine Geschmeiß so in ber Welt treibt. Man hat mehr zu thun.

Indem ich dem feinen Baumeister noch so zusah, suhr Heimchen fort, wie er sich im Blüthenstaub wälzte, und so klug abbürstete, was er brauchen konnte, kam er ganz nahe an die Narbe, wo ich wohnte, und eh ich noch wußte, wie mir geschah, hatte mich sein Schenkel ergriffen und ich saß fest. Ob er es mit Fleiß that, weiß ich nicht, er hat mich gewiß nicht gekannt. Aber als ob ihm recht etwas Großes gelungen wäre, so suhr er nun mit mir ab, und musizirte und trompetete recht stolz und fröhlich. Wie wir im besten Fluge

maren, begegneten uns einige Schmalben, Die Rahrung für ibre Jungen, ober Baumert für bas Neft fuchten. Da rannte bas Bienchen fcnell unter bie Blätter einer Linde, Die am Bege ftand und verftedte fich. In ber Angft lief fie mich fallen, benn fie ftreifte mit bem Bein an ben barten Zweig. Sut für mich. fonst war' ich in bas Saus von Bache und Sonia, wer weiß auf wie lange, vermauert worben. Aber viel gewann ich auch nicht, benn bie eine fluge Schwalbe, ba ich an eine naffe Stelle hinunter gefallen mar, nahm mich mit etwas feuchter Erbe in ben Mund, flog nach bem Neft, und verklebte mich in eine Stelle ihres Saufes, bas fürglich Wind und Regenguft beschäbigt batten. febnte ich mich in die liebliche Rinderftube meiner Lilienblume jurud! Luftig mar es freilich, fo bas Familienleben ber Schwalben gleichsam mitzuleben. Das 3witichern und Schwaten ber Groken und Rleinen burch einander. Go ftill ber Bogel auswärts ift und wenn er fliegt, fo plauberfüchtig ift er au Bause. Das Maul fteht bort ben Dingern taum einen Augenblick ftill. Auch wenn fie fchlafen, gurren fie manchmal im Traume auf, fo wedt eins bas anbre, und nun geht das Erzählen und Rofen wieder an. Gegen Sonnenuntergang tommen bann bie Fremben, Bater und Mütter. bangen fich abwechselnd mit ben Beinen an bas Reft, tuden mit ben klugen fanften Augen binein und fragen: Wie geht's? - Gut, fchreit bie Mutter; allerliebst zwitschern und zwatschern die Rinder, Die Burmchen, Die man uns bringt, schmeden uns, marm ist es hier, wir werben icon größer. Was macht ihr benn? Nun plaubert ber Bogel braugen und ergablt von feiner Saushaltung. Da fällt bem Bogel was ein, und schwapp! ohne guten Tag und guten Weg, ohne Abieu! fpringt und fällt er wieber in bie Luft hinein und fliegt fröhlich fort. Denn bas ift eine mabre Lust, bem Fluge ber Schwalben zuzusehn. Diese Sicherheit, bie Kunst, ganz turz umzulenken, bie Freude, sich so lustig in bas Element hinein zu tauchen, hat kein anderer Bogel in bem Grabe.

Der Maustopf, bachte Lebebrinna zornig, hat sein Schwaßen auch wohl von den Schwalben gelernt.

Herrlich ist es, fing heimchen wieder an, wenn die Kinder nun das Fliegen lernen. Sie stehn am Rand des Nestes, kuden rechts und links, mit einemmale, wie ein Durstiger trinkt, slugs sind sie in der Luft und kommen prahlend und singend in das Nest zu den Alten zurück, die sie loben und aufmuntern. In den ersten Nächten war es schön, wie die Nachtigall noch sang. Das Frühlingsholdchen mit seinen tiessinnigen Liedern und künstlichen Noten ist so recht die Liedesstimme der in Sehnsucht hinsterbenden Natur. Wenn der reisende Musikant die Geliebte lockt, so ist alles in freudiger Wehmuth trunken.

Dummes Zeug! fagte Lebebrinna, foll wohl gar Poefie vorstellen.

Jest ging es gegen die Zeit, daß die Schwalben abziehen wollten. Dann versammeln sie sich mehrere Tage vorsher zu Tausenden und schwagen und berathen und erzählen nun auch im Freien. Gegenüber war ein großes Schloß, wo sie auf dem Dach in langen Reihen neben einander gestellt ihren Rath hielten und trieben. Der Sperling ist eigentlich ein unnüger und dummer Bogel.

Das versteht sich, brummte Lebebrinna viel beutlicher, von bem Kerl weiß ich auch ein Liedchen zu singen. Und babei bas versluchte Gezirpe, vollends wenn sie in Masse ihr bummes monotones Lied anstimmen. Nun, was soll's mit bem Sperling? Wenn bas dumme Ding mal vernünftig spricht, so ist es gleich aus.

Bantft Du mit mir, Rohrbommel? fragte Beimchen.

Nichts weniger, fagte Rohrbommel, indem er sich die Augen rieb, ich war hier in meinem bequemen Großvaterstühlchen ein bischen eingeschlummert, dazu der hübsche Duft dieser Burgunderrose, und es hört sich Dir und Deinen Abshandlungen von hier sehr gut zu. Fahre nur fort.

Wenn Du schlafen willft, fo schweige ich lieber ftille, fagte Beimchen empfindlich.

Ich bin ganz munter, rief Rohrbommel, und trampelte in feiner Rose mit ben Beinen, um sich noch munterer zu machen. Besser wie alles ware es wohl, wenn ich ben jungen Kudut aufsuchen bürfte, und ihm sagen, baß Du in diesem Kerl hier wohnst.

Du weißt ja, winselte Seimchen, baß Du es ihm und keinem Geiste sagen barfit, bis meine Zeit aus ift. Bielleicht versöhnen sich meine Eltern wieder und vereinigen sich über meine Bestimmung, die gütige Titania bewirkt vielleicht meine Berzeihung, und auch daß der aufgebrachte Domgall mir vergiebt. Dann schickt der kluge Buck seine witternden Spürer aus, oder sindet mich wohl selbst, wie damals. Eher darf Niemand von mir wiffen, und es ist der größte Zusall, daß Du, unbedachtsamer Geist, mich aufgefunden haft.

Ich schnupperte in Diesen Gegenden herum, fagte Rohrs bommel, weil ich bachte, daß unser Rucut wohl mit seinem neuen herrn hieher gereift senn möchte.

Lauter Allotria! rief Lebebrinna erbost. Nun? Bas war mit ben Sperlingen? — Wirb's balb?

Warum bist Du benn so grob? fragte Heimchen. Ober ift es wieder mein Miethsherr, ber so zankt?

Freilich ift es Dein Alter, erwiederte Rohrdommel, ber Kerl scheint eine besondre Liebe zu ben Sperlingen zu haben.

Nein! sagte Lebebrinna, ich habe sie niemals leiben können, aber — kurzum — es war immer so, von Kindheit auf, daß sie mir fatal waren: ensin, in seinem Beruf muß jeder wirken — darum also waren es Sperlinge — denn ich war mit Hand und Fuß gegen diese Einrichtung der Natur. Doch Sperling ist Sperling. — Nur weiter!

So ein sterblicher Mensch, sagte Rohrdommel, denkt und spricht im Traum doch recht konfuse. Da sind wir doch besser ausgestattet.

Die Sperlinge, suhr jest Heimchen in ihrer Erzählung fort, die von der Natur gar nichts von Kunsttrieb erhalten haben, und es nicht verstehn, das einsachste Nest zu erdauen, sondern immer, wie die Straßenräuber, im Freien und ohne alles Haus ihre Wirthschaft treiben, haben doch den Trieb, zuweilen in die Nester anderer Bögel, besonders der Schwalben zu kriechen. Darin ist der räuberische Vogel ganz dumm, daß ihn das Gelüst befällt, Strob, Spreu, und alles Unnütze, was er nur haben kann, in das Nest der Schwalbehinein zu stopfen, wodurch die Wohnung für die Schwalbe, aber auch für ihn und jedes Geslügel undrauchdar wird. Das beobachtete der Hausherr und kam an einem Morgen mit seinem Knecht aus der Thür, indem sie beide lange Stangen in den Händen trugen.

Die Kanaillen! schrie er, sie schleppen allen Schmut und Unrath in die Nester und daraus werden nachher Wanzen und allerhand Ungezieser. — So stießen sie die Schwalbennester, die zwischen den Fenstereden oben angeklebt waren,
mit aller Macht herunter und zertrümmerten sie. Nun ladet
die drei Flinten mit Schrot, sagte er dann, und Du, Fris
und ich wollen zugleich unter die versluchten Sperlinge schießen,
die uns alle unsre Kirschen auffressen!

So ift es Recht! rief Lebebrinna frohlodent; immer

hinein gewüthet in bas Gefindel! Je mehr maffafrirt werben, je besser. D mas haben die armen Erbsen ebenfalls von bem liederlichen Gesindel auszustehn.

3d mar, fagte Beimden, von bem fürchterlichen Schiefen noch betäubt, und lag unter ben Ruinen meines Schwalbennestes, als ich es neben mir fluftern borte: buich! buich! bier muß irgendmo ein Elfengeift fteden. Es maren bie geiftigen Spurhunde aus unferm Reich, Die pfiffigften, Die bie beste Witterung baben. Ich zitterte an allen Gliebern, benn es mar bochft mahricbeinlich, bak fie mich fanden. 3ch flog auf, fo fcnell ich konnte, und ba ich meinen Wirth mit folchem Refpett von feinen Rirfden batte reben boren, fo bupft' ich in ben Zweig binein, bog mich unter eine Rirsche und faugte mich fonell in biefe burch eine Deffnung, fleiner als eine Nabelfpite, die ich mit meinem Bahn machte; und bamit sie die Witterung gang verloren, jog ich fcnell von innen bie garte glaferne Saut wieder über bie Bunbe, und bie Rirfche baumelte fo frifd am Baume, mir nichts bir nichts, als wenn ihr gar nichts miberfahren mare. mußte ich in meinem fonberbaren Gefängniffe aushalten, benn Du weißt, daß wir in foldem Ralle ben Ort unfrer Buffucht nicht freiwillig wieder verlaffen burfen, sonbern ben Tob ober Untergang ber Frucht abwarten muffen. Wie Recht ich gehabt hatte, fo zu banbeln, erfab ich baraus, baf ich meine Berfolger amischen ben Mesten und Blättern berum furren Es fam mir felber vor, als wenn fie einige ber Früchte ansaugten, aus Argwohn, baf ich mich barin verstedt haben konnte. Das find bann jene Rirfden, bie bie füßeften werben, aber ein wenig einschrumpfen. Die Menschen fcieben biefe Beschädigung ber Früchte auch auf die Sperlinge. Diefe find es aber nicht allein, bie fie manchmal anbeifen.

Meine feuchte, faftige Lagerstatt war mir nicht unange-

nehm. nur hatte ich wenig Licht. Man hat nicht immer bie Babl für fein Logie. Hätte ich mich in ber Angst nicht fo gar fonell umquartieren muffen und nur ein paar Secunden Beit gehabt, auszusuchen, fo hatte ich mich vielleicht in eine Glastiriche hinein gebettet, wo bas Tageslicht fo rothlich binein icheint, wie die Sonne durch bie bunten Rirchenfenfter. Man konnte mich freilich auch bann leichter entbeden. lag recht weich in ben fugen Schwämmen ber Frucht, und konnte mit meinen scharfen Augen unterscheiben, wie in ben feinen Ranalen ftundlich mehr bes atherischen Saftes bineinrieselte und fich alle Abern mit bem gewürzreichen Waffer füllten, welches bie Geifter bes Baumes aus Licht und Luft und ben Elementen beraus bestillirten und mit ber eigenthumlichen Rraft bes Baumes, feiner Signatur, vermischten. Die Quelle mar fo reichlich, daß ich auch von bem fublimirteften Dele trinten tonnte, ohne bag ber Frucht baburch etwas abging. Ich ware gern burch ben Stengel in Zweig und Stamm, bis jum tiefften Reller ber Burgel binab gefliegen, um meiner Wigbegier Genuge ju thun und ben Baumgeistern bort in ben größeren Ranalen und Rorriboren ju begegnen, wo fie auf und ab geben muffen. Doch bies war mir unterfagt. Aus Uebermuth platscherte ich oft, wie in einem Babe, es murbe mir unendlich mohl, wenn bie milchige lebendige Burge fo über mein ganges Befen qufammenfchlug und bas Beiftigfte bes Befundbrunnens mir in Abern und hirn brang. Wenn ber Baum nun in ber Nacht ichlief und feine gebankenlofen Traume im Gerausch feiner Blatter ausriefelte und Die Gestrauche umber feinem Lallen ebenfalls ftammelnb antworteten, und ich bes Baches bumpfes Raufchen vernahm, ber burch ben Barten binlief, fo fiel ich wohl felbst in magifchen Schlaf und verwunderliche Traume ber Zufunft und Bergangenheit.

3ch hatte mir schon vor zwei Tagen vorgenommen, eine Entbednnagreife nach bem Innern meiner Broving, ober bem barten Rerne anzustellen. Es ift recht nachdenklich, wie biefes runde Sola, frei und unverwachsen, fich in ber Mitte bes garten Rleisches ansetzt und brin ben Samen, ben Rern, verwahrt. Wie die Ruf bas garte Fleisch umgekehrt hinter einer hölzernen Umgatterung aus ber weißen Milch gerinnen laft. Aber auf biefer Reife batte ich einen großen Schreck. Plötlich blidten mir aus ber Finfterniß zwei schwarze, machtige, brobende Augen entgegen. Gie geborten einem ungebeuern Lindwurme, ber fich in feiner Schlangenhaut ringelte So ericien mir bas Ungethum, weil ich in und malate. meiner allerkleinsten Beftalt nur, fast unsichtbar, bort wohnen fonnte. 3ch batte nehmlich meine Studirftube und mein Observatorium in einer jener großen schwarzen Kirschen aufgeschlagen, die man nur Bergtirschen zu nennen pflegt, und in biese niftet sich gern ber Wurm an, welcher auch Mabe gebeißen wirb. 3ch rannte wieber nach meinem alten Wohnplat jurud, aber ber widerwärtige Wurm mand fich mit eine große Strede hindurch nach. 3ch zitterte noch lange über bie Entbedung biefer gräflichen Nachbarichaft. Denn in biefem engen Raum festgebannt, tonnte ich feine großen Streitfrafte entfalten, bier mar mir bie icheugliche Dabe offenbar überlegen, und fie ichien mich ebenso zu haffen, wie fie mir abscheulich mar. 3ch fag und bachte auf Rrieges= plane, ober wie ich bie ungeheure Schlange überliften wollte. 3ch fann immerbar, wie und womit ich mich maffnen, welche Art von Ruftung ich mir erschaffen tonnte. Ram ich bem Unthier nabe, fo mar es immer von ber gefunden Nahrung ber Frucht noch größer und bider geworben: immer patiger und gröber erwies fich bas garstige Thier, wenn es mich mit seinen schwarzen, feststehenben Augen wieder gewahr

wurde. Blieb die Krucht noch lange am Baum, fo konnte ich fürchten, ban bas bide Bieb nach und nach Alles auffraft und ich aar feinen Raum mehr für mich finden murbe. Es ichien aber, ale quolle immer mehr Saft und Gufigfeit gu. ie mehr ber Dide verbrauchte. An einem Morgen, als ich mid eben bicht an bie feste Saut binangebrangt batte, um ungeftort benten zu konnen, gefchab ein großer Fall. 3ch mertte fo viel, dag man bie Rirfchen abpflückte. 3ch fühlte am Duft, bak man recht viele Rirfcben, mahricbeinlich in einem Rorbe, auf einander pacte. Mein Nebenbubler und Bandnachbar, ber mehr nach bem Rern zu wohnte, ichien fich auch gang ruhig ju halten. Mir mar, als wenn bie Sonne ftarfer in die Frucht binein fchien, und beutlich fab ich, baft feine Gafte mehr in ben feinen Abern antamen. Wieber fiel nach einiger Zeit mein Saus gewaltsam nieber: ich fann mir in meiner jetigen Erfahrung benten, baf bie Ririchen auf bem Martt jum Bertauf ausgestellt maren. benn es mar viel Getummel und Gefdrei aller Urt um mich ber. Nach einiger Zeit murbe es ftille, es mar auch fühl geworden, und ich borte Stimmen beutlich und bestimmt reben. Die Kirfden find icon und groß, liebe Frau, fagte ein Mann, die Du vom Martt gebracht haft, gieb fie nur gleich ben Rinbern, Die ichon lange barnach ausgesehn haben. Benn nur nicht fo oft in biefer Sorte Die fatalen Daben maren, fagte fie. Jest bort' ich Rinberftimmen. Die Rirfchen! bie Rirfchen! fcrie Rlein und Groß, Anaben und Mabchen burch einander. Die Mutter theilte nun Allen aus, fo viel ich begriff, und bie Stimme eines Jungen rief: bie Dide ba, ber Anurps foll mir fcmeden! Salt! rief bie Mutter, wollen erft nachsehn, - und auf brach fie mein faftiges Bobnhaus und fagte fogleich: richtig, fieb ben biden Burm. Der Bater, ein stämmiger, großer Mann, wie ich jett fab, sagte: Ei! ber Teufel würde den Beter auch nicht geholt haben, der frist, was ihn nicht frist, so ein Wurm ist ja auch Kirsche, so gut wie die Milbe, genau genommen, wieder lebendiger Käse ist, der erst aus Milch gerann, die von der lebendigen Ruh kam. Das müssen wir Menschen so genau nicht nehmen, denn sonst würde es uns wie dem blöden Hunde ergehn. Fressen und gefressen werden, so dreht sich Alles im Kreise herum.

Mag senn, sagte die Frau, aber wenn man es weiß und es gesehen hat, so ist es doch ekelhaft. Damit warf sie die Kirsche mit dem Wurm zum Fenster hinaus in einen sließenden Bach. Ich hatte mich gleich von meinem Quartier loszemacht und schlithste jett, da es mir sicherer schien, ein lebendiges Wesen zu bewohnen, in ein kleines Heimchen, das da vorbei lief. Davon habe ich meinen Ramen, der mir gegeben wurde, als man mich wieder zu Ehren im Elsenreiche annahm. Es sollte mich an meine Schicksale erinnern und für die Folgezeit vorsichtig machen. — Leider hat es das nicht gethan. — Hier sing heimchen an zu weinen.

Ruhig! fagte Lebebrinna, fommt zu Ende. Ich wollte nur, ich konnte euch jum Poffen aufwachen, um euch bas Maul zu ftopfen. -

Jett lebte ich, fagte Beimchen, im Kamin in biefer Familie. Meiner Natur nach mußte ich in ber Nacht und schon am Abend zirpen und schrillen. Höre, Mutter, fagte bie lleinste Tochter, wir haben wieber ein singenbes Seimchen.

Mein Leben ware hier in ber Borstadt bei ben Handwerksleuten ein ganz erträgliches gewesen, nur daß der Mann ein Gerber war. Ach! Rohrdommel, Du kannst nicht glauben, wie traurig das ist, immer die abgezogenen Hänte von allerhand Thieren zu sehen, und wie die Felle nun auf verschiedene Art mazerirt, gesoltert und zerarbeitet werden. An vielen Thieren und Thierchen, wenn sie sich so schlant und schnell bewegen, wie glänzt da das Fell, wie politt sieht es aus. Aber so abgezogen, in der ganzen scheußlichen Gestalt, eingeschrumpst, hie und da Fett und Blut angetrodnet; und dann der Geruch! Seitdem ist mir nichts in der Welt so widerwärtig und ekelhaft, als das sogenannte Leder. Bor Schusterbuden und Handschuhläden, wenn sie auch alles parstümiren, kann ich schaubern. Diese Jugend-Eindrücke werden sich bei mir nie verlieren. Und nun gar — sie weinte wieder so heftig, daß das Schluchzen ihre Stimme erstickte.

Dummes Gefindel! fagte Lebebrinna eifernd; was die Welt doch den Borurtheilen ergeben ift! Der Krebs mit seinem Harnisch, der Fisch mit seinen Schuppen ist wohl etwas Besonders. Und das menschliche Fleisch nun gar!

Rohrbommel tröftete, fo gut er tonnte, und Beimchen erzählte nach einer Baufe fo weiter: Als einmal bie Schornfteinfeger tamen, marfen fie fo viel Ruft aus bem Ramin berunter und arbeiteten fo eifrig, baß fich auch ein Stein ablösete, ber bas Beimden, in bem ich wohnte, erschlug. 3ch folüpfte fogleich in ein junges Ratchen, welches nicht weit bavon in ber beifen Afche lag. Jest hatte ich bei ben Rinbern gute Tage, eine alte Rate nebft zwei jungen mar noch mit mir im Saufe. Gie fvielten mit uns, und wir Raten unter einander, fo hubsch über einander springend und fallend, fo allerliebst bupfend und nedend, in fo feltfamen und boch graziöfen Bosituren, baf vieles, mas ich nachber auf ben Elfenfesten und auf ben gefehten Wiefen gefeben babe, nicht bubicher und anmuthiger ift. Als mein Ratchen größer geworden mar, vermochte ich es burch meinen Ginflug babin, bak es aus bem Saufe und von ber Familie weg lief, benn mir war alles barum zu thun, um von bem verfluchten Leber weg zu tommen.

Leber und immer Leber, brummte Lebebrinna: solch' einfältiges Bolk würde sich nimmermehr in unsere leberne Kunst-Atademie aufnehmen lassen.

Im anbern Hause, suhr Heimchen fort, wohnte ein Buchbinder, und da ich mich als Kate sehr einzuschmeicheln wußte, so nahm er mich in seinen Dienst. Ich merkte es erst nach einiger Zeit, daß ich doch wieder mitten im Leder saß. Zwar war Papier, bedrucktes, auch anderes von glänzenden Farben, Pappe, Leim, Holz und Schrauben und Pressen da, aber die Hauptsachen waren die schrauben und rothen Maroquin-Felle, auf welche er dann die zierliche Bergoldung andrachte, das marmorirte oder hellgelbe Kalbsfell, die Juchten, die mir wieder garstig vorkamen. Dem Mann war es aber durchaus nicht um meine Gesellschaft zu thun, sondern ich sollte ihm die Mäuse wegsangen, die seinem Gewerbe, und allen den Büchern sehr gefährlich waren.

Ratürlich, fagte Lebebrinna, um ihrer felbst willen fich eine Rate halten! was bas für unreife Gebanken finb.

Bon Kagen nichts! rief Rohrbommel, ich könnte mich vor Dir fürchten, Heimchen, wenn ich benke, daß Du einmal ein so garstiges Thier gewesen bist.

Heimchen fuhr fort: Ich hinderte die Rate, ihren Beruf zu erfüllen, denn meinem Gefühl war dies Geschäft, Mäuse wegzusangen, widerwärtig und zu gemein, und da meine Kraft stärker war, als die des Thieres, so ward aus ihr eine unnütze Rate. Wie der verständige Buchbinder das merkte, war auch sein Entschluß gefaßt. An einem hübschen Morgen, ohne nur zu sagen: Borgesehn! stülpte uns, mir und der Kate nehmlich, die Magd einen Sack über, ging mit diesem nach dem Flusse und schietete ohne Umstände die Kate aus dem Sacke in das fließende Wasser. Ich fühlte es im Thiere, wie diesem eine solche Behandlung höchst zu-

wiber war, indessen sah ich mich nach einem Zufluchtsort um, da die Katze, ihrer Natur nach, es im Wasser nicht lange aushalten konnte. Ich hatte wieder keine Wahl und die Zeit drängte. Da stand am Ufer eine Natte, die, wahrscheinlich aus Schadenfreude, ihrer angebornen Feindin nachsah, die nur noch kurze Zeit mit den Wellen kämpste. Ich schwang mich durch meinen Willen in die Natte hinein, und lief mit ihr gleich in einen nahen Keller.

Beimden bielt eine Beile inne, und fagte bann mit fläglicher Stimme: Ach! Rohrbommel, ich mufte boch mohl zu hart die Gunde meiner Eltern buffen? Richt mahr? 3ch faß jett in einem Thier, welches von Göttern und Menfchen verabscheut wird. Dies Nagethier machte fich nun an Alles. auch an Leber, bem ich ftete aus bem Wege ging. munichte wenigstens in ben obern Regionen ju leben, und trieb meine Ratte in die höheren Stodwerke. Ich lebte bier etwas beffer, aber balb fpurten bie Bewohner ber Bimmer bie Ratte. Es maren zwei ältliche Menfchen. Bruber und Schwester, Die ein stilles bausliches Leben führten. lafen viele Buder, und gwar von ben neuen, frommen; auch mertte ich, baf fie alle übrigen Menfchen verachteten, weil teiner ihnen gottselig genug buntte. Oft sangen fie bes Abende lange Lieber, Die mir, befonders von ihrer Stimme abgefdrieen, fürchterlich vorlamen. Gie legten Bift, um bie Ratte hinzurichten, ba ich aber bie Witterung bavon batte, verhinderte ich bas Thier, bavon zu genießen. Die Alten waren untröftlich, ba weber Fallen noch Gifte etwas fruchteten. Da sangen fie in ber Nacht wieber, und lafen von Bolle und Satan und ben Legionen ber bofen Beifter und bertieften fich in ihrer Unbacht fo, baf Mitternacht ichon vorüber war, und fie immer noch fein Enbe finden fonnten. Aber mas fie lafen und fangen, mar fo tolles, verwirrtes

und wibermartiges Beug, bie Berfe ber Bebichte fo abicheulich. baf meine Ratte, Die im Winkel Alles mit anboren mußte, es fich ju Bemuthe jog und an bem Unfinn frepirte. Es tam mir fo unerwartet, baf ich mich nicht gleich zu faffen wufte. Sollte ich in eine von ben alten Gestaltungen übergeben? Es ichien mir boch ju fürchterlich, in einem folchen Wohnhaufe mein Leben zu führen. 3ch fcblich alfo aus ber Stube und die Treppe hinunter, in ber Beftalt, Die ich als Fee murbe gehabt haben. 3ch war in biefem Augenblick ficher und meinte, meine Berfolger batten mich wohl vergeffen, ober murben mich in biefer Gegend nicht fuchen. Aber trau boch einer biefen geistigen Spurern! Sie haben fich feit Jahrhunderten in ihrem Sandwerke gar zu gut eingelernt. 3ch mar taum, bem menschlichen Muge unfichtbar, auf bie Strafe getreten, als ich mich auch ichon von zwei Beiftern ergriffen fühlte. Go flogen fie mit mir gur Stabt beraus, und taum waren wir im Freien, fo umschwirrten und umflüfterten mich Schaaren von fchabenfroben Elfen. Bir haben fie! Bir haben fie! fangen und jauchsten fie alle. aber in leifen Tonen. Run wird Rofenschmelz, fagten andre. ihre Gunde nicht mehr leugnen fonnen! Es mar Berbft und ber Wein mar in ber Lefe; auch felterte man ichon in einigen Bergen. Go flatterten wir burch bie Weingebirge, bis einer von ben Spurgeistern fagte: Wir tommen boch nicht mebr aur Berbstfeier bei Oberon an, laft uns bier ein Beniges ruhn und ein Mäßiges von ben fugeften und feinften Beinbeeren genieken. Sie banben mich fo unter einen groken Traubenftod, zwei Bachter neben mir, Die andern flogen umber und mitterten fich bie fuffesten Beeren aus. Gie bobrten fie mit kleinen Tannen-Nabeln an und fcblürften bann ben anmuthigen betäubenben Saft. Es mabrte nicht lange, fo borte ich von fern bas Jubeln ber Feen und Elfen. 3ch

überredete meine Bachter, fich boch auch zu erquiden, ba ich ihnen boch nicht entrinnen konne. Gie folgten meinem Rath und gapften aus ber biden vollen Traube: fie maren felbit fo gutmuthig, mir bie Banbe abzunehmen, bamit ich mich auch ftarten konne. 3ch butete mich aber mobl. etwas mehr zu thun, ale von bem berrlichen Safte nur zu nippen. Gestärkt murbe ich, kluger und vorsichtiger, ba bie übrigen alle, fo wie meine Bachter, fich mit jeber Minute mehr vergafen. Schon taumelten und fangen einige poffirliche Lieber. bie barum fo luftig find, weil gar tein Berftanb in ihnen ftedt. Alle hatten fich fichtbar werben laffen, und wenn ein Sterblicher fich jest in unfre tolle Saftnacht binein verirrt batte. - mas batte er mobl benten ober fagen muffen? Das war natürlich bas erstemal in meinem Leben, bag ich einem truntnen Belage ber Feen beiwohnte. Das ift noch viel tomifder, aber auch viel barmlofer, als wenn Denfchen ihren Berftand im Beintruge laffen, und bie Beifter entfeffeln, welche im nüchternen Buftanbe in ihnen ruben und ftillfdweigen. Ihr Tangen mar besonders tomisch und ich mufte laut lachen, fo oft une wieber eine Gruppe vorüber ichmarmte. Auch hatten fich im Raufche bie feltfamften Geftalten ent= widelt, benn wie bie Menichen fich auf ihren Masteraben gern feltfam entstellen, bie munberlichften garven vornehmen und bie wibersinnigsten Kleiber tragen, gerabe fo machen es bie Elfen in ben Gelagen, wo eine ungebundene Laune berricht. Balb marb es ftiller, benn ber Geift bes Weines führte ben Solaf berbei. Auch meine Bachter murben von Diefer Betäubung ber Sinne gebunden. Als ich verfichert mar. bak fie fest foliefen, nahm ich meine Belegenheit mahr, und ba gerade ein Füchslein ftill und gebudt vorüber wandelte, fprang ich in biefes kluge Thier hinein. Run war ich fürs erfte gefichert, bag teiner mich ertennen murbe. 3ch folich als

Fuchs leise burch ben Beinberg, betrachtete mir noch bie komischen Gruppen ber Schläfer, unter benen sich viele zarts lich Liebende befanden; und trabte bann bem Balbe zu.

Best nabte icon ber Binter. Die furgen Tage und langen Nachte fielen mir in ben Forften fehr unbequem. Aber neu und boch wieber erfreulich mar mir biefes Baldleben, welches ich noch nicht batte fennen lernen. Auch war mir ber Umgang mit ben anbern Thieren angenehm. Die Launen biefer, ihre Gefühle und Lebensweifen, ich mochte fagen ihre Gebanken, alles gang anders als bei ben Bausthieren, bei benen fo viel Menfdliches übergegangen ift, bie auweilen fich wie bie Affen ber Menichen anstellen. nicht zu fagen, mas fo ein Saschen verftanbig ift: wie es bie Art und Beife feiner Berfolger, ber Sunde und Jager Aber ein Meifter in biefer Baldweisheit ift ber ältere, wohlerfahrne Birich. Er weiß genau, wenn bie Jagdzeit anhebt und wie lange bie Jagersttte ihnen freie Sicherbeit gewährt. Run geht bie Jagb auf und ber Krieg ber Gewalt und Lift zwischen Menich und Bild ift erklärt. Das ift bas Geringfte, bag ber Jäger fich gegen ben Wind bem Birfche muß zu nähern suchen. Das eble Wild hat ein fo leifes, feines Bebor, baf es auch in grofer Ferne ichon bie Blätter kniftern, bas Gras raufchen bort, ben leifesten Fußtritt auf bem barten Stein vernimmt und unterscheibet. Er weiß es, ob biefe Schritte fich rechts ober links wendeten. Er weiß fich oft fo ftille ju halten, bak auch ber gewandtefte Soute feine Fahrte verliert. Findet ber Menfc bie Spur wieber und nabert fich ibm, fo macht er feinen Rriegesplan und Rudzug, bald rechts und links ausbeugend, baf es ein Felbherr nicht weifer veranstalten konnte. Alles bies nennen bie Menschen Inftinkt. Nun gelingt es boch zuweilen, bag ber Mensch bas Thier überliftet, ober oft nur in ber Bebuld überdauert. Denn ich habe es wohl gefehn, baf ber verftanbige Birich übermacht, voll Sorge, ftete aufmertenb. gleichsam endlich gerftreut zu lange ftill ftand und vom Jäger überschlichen murbe. Run mar er einen Augenblick fo erftaunt, baf er noch verweilte und getroffen fiel. Gin folder Rernschuft, auf welchen bie Jager immer fo eitel find, ift barum nicht immer ber Beweis ber großen Geschicklichkeit. Rührend ift es zu febn, wie bas icone Thier feinem Begner bann gegenüber fteht und ihn mit ben braunen Augen fo treubergig anblickt. Die Augen ber Thiere lernt man auch recht tennen, wenn man eine Zeitlang, fo wie ich. als flüchtiger Abentheurer leben muß. Sirfc und Reb bliden icon und rührend, Die gange furchtfame Rlugbeit aus bem Muge bes Bafen, ber Fuche, ber immer laufchend von unten nach oben laufcht, bas Raninchen, mas im Sprunge Alles anschaut, und wenn es frift, fo bebenbe mit ben rothelnben Augen gittert. Alles charafterifirt im Auge bas Wefen: bas bafilichfte Auge ift bas glangend icharfe ber Ratte. Biele Menichen haben benfelben ichwarzfeurigen Blid, ber auf wöllige Gemüthlofigfeit beutet. Bie lieblich ift bagegen bas erste Auge ber Rätchen, gang fo blau und harmlos, wie bas Bergikmeinnicht, bis es fich bann grun und funkelnd fpaltet. plöplich in einer Nacht. Der fluge braune Umblick ber Bferbe, immer febr verschieben nach ihrer Gattung: noch mehr beim hunde, jeder in feiner Art, fcmeichelnd, bittenb. freu und tropia. Das fich aber über Alles, ftraff und fpringend, verwundernde Ralb, und ber ruhige, gleichgültige Blid bes Stiers. Das wipige, ironifche Auge ber Biege, und fo in bas nicht fo mannigfache und geiftreiche Auge ber Bogel binauf. Alles findet man beim Menschen wieber, und oft amei Gattungen vereinigt. Betrachtete aber ber Jager genauer ben iconen Ausbrud im Auge bes Biriches ober Rebes,

ich glaube, er könnte es niemals über sich gewinnen, ein solches Thier zu schießen. Weit eher wilbe Sau und Eber, benn bieses Bieh wirft Blide, wie die Ratte. Aber freilich, Grausamkeit ist in viele Vergnügungen des Menschengeschlechts beigemischt und macht vielleicht die Würze berfelben. — Rohrbommel! schläfft Du vielleicht wieber?

Beinah, fagte ber Kleine, indem er fich in feiner Rose behaglich ausbehnte.

Freilich ist es alles langweiliges Geschwät, sprach Lebebrinna.

3d bin gleich zu Enbe, fagte Beimden, nur etwas Gebulb. 3d batte icon biefen Winter bemerkt, baf von Beit au Beit Beifter im Balbe berum foutten. Das war noch auffallenber, als fich bie Frühlingszeit näherte. Bang früh am Morgen ftand ich neben einem iconen Birfd, ber febr aufmerkfam in ben Balb binein laufchte, plotlich ein Souf. er fturzte, und the ich mich von meinem Schreden erholen tonnte, ftredte bie Rugel eines zweiten Schüten meinen Ruchs babin. Der Schred hatte mich fo überwältigt, baf ich, ohne mich zu mastiren, in meiner Beiftergeftalt, wenn auch ben Jagern unfichtbar, baftanb. Nun jogen mich Banbe bie Banme binauf, und mit mir nach ber Ferne. Es mar eine Befandtichaft, ber närrische Bud an ihrer Spite, Die mich auffucte. Deine Eltern hatten fich mit ben Regenten und geiftlichen Fürsten wieber ausgeföhnt, ich mar als rechtmäßig geborne Ree anerkannt und wurde feierlich in ben Orben aufgenommen. Meine Mutter hatte mich fehr lieb, mein Bater weniger, ber fich überhaupt jur Berbruflichkeit neigte, zum Theil icon besmegen, weil bei bem erneuerten Chebundnig die Ausübung und Fortbildung feines Schlaftalentes ganglich mar unterfagt worden. Man glaubte baburch bie Uneinigkeit in ber Ghe anfaubeben. Run wendete fich aber

ber Wiberwille meines Baters noch ausbrücklicher gegen meine Mutter, Die Diefe Rlaufel im neuen Bakt vorzüglich bewirkt hatte, und es geschah fast täglich, baf er alle bem wiberfprach, worauf fie ihre Bunfche richtete. Go tamen Jahre, fo gingen Jahre hin. 3ch war froh, bag ich von jener idredlichen Dienstbarteit erlöft mar, und bod murbe mir oft Die Beit ziemlich lang. 3ch batte bei ben Menichen und während meiner Umwandlungen Manches gelernt, meine Rrafte maren erstartt, fo baf ich in ben Renntniffen ber Reenwelt schnellere Fortschritte machte, als bie meiften meines Alters. Aber mabrend meines langen Umganges mit Menschen und Bieb batte mein Charafter etwas Schroffes angenommen. ich war zum Jähzorn geneigt und brauchte, wenn ich mich ereiferte, nicht immer bie ziemlichften Ausbrude, fonbern auch mobl folde, bie ich mabrent meiner Universitätszeit von gemeinen ober roben Menschen gebort batte. - Run tam es. baf ich mich in Deinen Rudut verliebte. Gin ausbunbig bubiches Burichen, ber aber gar feine Conduite bat, benn fonst mare es ibm ein Leichtes gemesen, sich bei meinem alten Bater Endymion einzuschmeicheln, ober ihm zu Beiten zu imponiren. Beibes tonnte er erreichen, wenn er meiner guten Mutter nur zu Zeiten widersprach und etwas grob gegen fie mar. Der meinte aber, mit ber Gunft ber Mutter habe er icon Alles gewonnen und fei bamit Sahn im Rorbe. Go tam es benn, wie ich es vorber gesehen batte, mein Alter erbofite fich immer mehr, und fo wie er, felbft nach Jahrtaufenden noch, ben fterblichen Menschen nicht gang verwinden tonnte, fo fiel er auch auf eine menschliche Erfindung und gab mir formlich feinen Fluch. Run mar ber offenbare Rrieg erflart, und nur bon ber lange ber Zeit fonnte man Milberung und Umanberung erwarten.

Dazu war ich aber zu heftig und ungedulbig. Alle Tage

gab es neuen Berbruft, und so wie ich beftiger murbe, marb mein alter Bater eigenfinniger, ber nun eine Ehre barin indte, mir und ber Mutter nicht nachzugeben. benn, nach unfern Statuten, bas ehrwürdige Ronfiftorium aufammen berufen. Der alte, feierliche Domgall, ber giemlich bid geworben ift, meinte, er mußte es mit meinem Bater balten, bamit bie väterliche Autorität nicht gang in Miftrebit fame. Wie nun alle Richter versammelt waren und felbft König und Rönigin zugegen, fo meinte ber Bunberliche, er muffe fich biesmal ein gang befonderes Unfebn geben. maren Geifter jugegen, Die eine gang befondere Schabenfreude batten, mich, nach ihrer Meinung, gebemutbigt zu febn, weil ich ihre Liebeswerbungen früherbin ziemlich fcnobe abgewiesen hatte. Go murbe bie Racht, in welcher Alles geschlichtet und ber Berfohnung entgegengeführt werben follte, eine Stunde bes Unbeile für mich und ben armen Rudut. ber fich bazumal etwas zu rubig verbielt, und fich gar nicht als Mann und achter Brautigam zeigte. 3ch zantte mich tüchtig, und, mas ich feitbem mit fo vielen Thranen beweint habe, ich schalt ben geiftlichen Fürften, unfern Domgall, mit unanständigen Ausbruden. Das gange Feenreich murbe ernfts haft und gitterte für mein Schidfal, und - ba fuhr mir ein Schimpfwort berans, ein abicheuliches, welches ich in bem niedrigften Birtel ber Sterblichen gebort und mir eingeprägt batte, welches mein Elend entschied. Ach! barin find wir wie bie Rinder ber Sterblichen, bergleichen Unanftanbiges bebalt man gar zu leicht und wendet es nur gar zu gern wieder an. Ach! weifit Du benn, lieber Robrbommel, Die gräfliche Gefchichte -

Ich tenne wohl bas Wort, fagte Rohrbommel, womit Du ben geistlichen Herrn geschimpft hast: es ist ehrenrührig genug, aber babei boch tomisch, wenn ich mir bie seierliche

Miene und die Autorität und Positur des erhabenen Domgall vorstelle. — Rohrbommel lachte laut.

Was mag benn bas für ein Schimpfname gewesen fenn? bachte Lebebrinna, und ging bie gewöhnlich gangbaren burch, ohne boch ben rechten zu treffen.

Lache nicht, mein Freund, sagte Heimchen in sehr kläglicher Beise, benn bieses einzige Bort, bas ungeheure, biese furchtbare Sylbe, bie verhängnisvolle, hat allein mein tragisches, entsetliches Schickal entschieben.

Ja, fagte Rohrdommel, feitdem bist Du verloren gegangen, keiner wußte, was aus Dir geworden fei.

To be or not to be, that is the question, fuhr Beimden fort: ob es edler fei, alle Pfeile bes Schickfals gebulbigau ertragen, ober ob es bem Beifte beffer anftebe, fich au widerfeten: biefe ewig nicht aufzulofende Frage ichien mir bamals gar nicht ber Rebe werth, gar feine Frage zu fenn. 3ch batte bulben follen, aber ich marf mich mit mahrer Bo8= beit in die Widerspenftigfeit. - Raum mar bas Wort, bas unbedachte, meinen Lippen entfloben, fo erhob fich ein fo ungebeurer Tumult im Feenreich, wie er gewiß feit Jahrtaufenben nicht ftattgefunden bat. Dich, Die ich mich erft fo muthig buntte, befiel ein ungeheurer Schred! 3ch entflob, und alle Beifter mir nach, am lauteften Domgall und feine Beerschaar. Die es gut mit mir meinten, blieben aus Furcht jurud. Ich fchog wie ein Blit babin, benn ich hatte Rraft und Erfahrung genug gewonnen, aber meine erboften Feinde waren nicht langfamer, als ich. Ich verwandelte mich eilig in allerhand Gestalten, aber nichts wollte mir fruchten. Der Bollmond ichien bell und alle Sterne fchimmerten im lichteften Blang. 3ch fturzte burch Balber, es fruchtete mir nichts, ich tauchte in Die See, aber vergeblich, ich flammte wieber empor, und fiebe ba, meine Feinde, die fich nicht hatten irre

machen laffen, waren an meinen Ferfen. 3ch jog rechts, ich jog linke alle Rrafte ber Atmofphare und bee Firmamente an mich, burch meine Magie rief ich ben Bauber ber Sternregion, wo ich einbeimisch bin, berbei, ich bachte, es muffe mir gelingen. Gin großer Reuerstrom entzundete fic am nächtlichen Simmel, eine goldene Strafe bilbete fich, auf ber ich flammend einher fuhr, - aber umfonft, meine Feinbe waren alter und erfahrner als ich felbft und liefen fich nicht fcreden, - fo tauchte ich nieber und fuhr mit meinen Rraften, Die ich aus ben lichten Sternen und aus bem Firmamente gezogen, bernieber. Gin Ort im Bebirge liegt faft zwei Tagereifen von bier, ein anmuthiges Stadtchen. 3ch fcwebte über einem Garten. Da brinnen ftand ein Dann, ber bie Arme rafch, aber mit Anmuth bewegte und ben Ropf bin und ber brebte, wie von Enthusiasmus angeregt. 36 hatte wohl von jenen jungen feurigen Deklamatoren welche gefehn, die fich nicht felten in ben Salons boren laffen, Die aus übertriebenem Schönheitsgefühl jebes Wort accentuiren und vor lauter hochgespannter Empfindsamteit nicht jum Befühl tommen tonnen, ich bachte, ich fcmebe über einem folden Runftjunger - fturzte mich in biefen. - und mar freilich für ben Augenblid gerettet.

Eine lange Paufe. Endlich fagte Rohrbommel: Nun? Mich buntt, Du heulft und weinst noch weit herzlicher, als zuvor.

Ohne Zweifel, antwortete Heimchen, — benn — o schaubervoll! höchst schaubervoll! — benn — o ber Finger ber rachekundigen Nemesis! — benn — wo war ich hingeratben?

Bier liegt er ja, unter mir, fagte Rohrbommel.

Es war gar tein Mensch, jammerte Heimchen, in welschen ich gefahren war: es war eine abschenliche kunftliche

Bogelicheuche, bie ein närrischer Künftler aus gebranntem Leber angefertigt hatte.

Ift es möglich? schrie Rohrbommel im bochften Erftaunen, sprang auf und stellte fich boch in seiner Rose auf feinen Fufzeben.

Ja, ja, fagte Beimden flagend, ber Balg, auf welchem Du fiteft, ift eigentlich gar fein Menfch. Aber, o Bunber. fo wie ich in ihn gefahren war, tonnte er fich freiwillig bewegen, bagu tam ber magische Ginfluß ber Sternenfrafte. bie tellurische und Mond-Gewalt, die ich an mich gezogen batte. - turg, er lief, fo wie er fich nur ein wenig auf fich felbst besonnen batte, mit mir babon und bieber. Dbne es au wiffen, batte ich einige ber theuersten Cbelfteine mit mir genommen, benn ich bachte in jener Nacht verlobt zu werben, er warf ben alten Angug von fich, taufte einen neuen, nannte fich Cbelmann und machte fich bier zum Dratel biefer fleinen Stadt. Run will er, als icheinbarer Menich, und eigentlich . ift er auch mohl ein folder (wie fie benn nun zuweilen find, bon febr verschiedener Art), bie Tochter eines reichen Apothefere beirathen. Die hat aber einen andern, beffern Liebbaber, einen jungen, hubichen Offizier.

Oft wünschte ich mir, in einem verständigen Mann eine Zeitlang zu wohnen, denn wie schön muß es sen, alles mitzubenken und einzusehn, was ein Begabter in seinem Innern treibt. In diesem hölzernen, oder vielmehr ledernen Klotz geht aber gar nichts vor, das Bischen von Seele, was ihm von der Sternschnuppe her anklebt, ist gerade genug, um simpel und mit stiller Gewissenhaftigkeit dumm sehn zu können: bliebe er nur so, aber nun will der Pinsel etwas Großes, einen Reformator vorstellen. Und dabei, daß ich in einem Futteral von gebranntem Leder steden muß! Ich habe mich oft angestrengt, daß mein Geist über den seinigen

siegen solle, daß es in seinem Ropf lichter würde und er sich erhöbe, aber alle meine Bemühungen sind umsonst. Nun dente Dir, Rohrdommel, wie mir zu Muthe sehn mußte, als meine Lederkapsel mit mir neulich in einer großen Gesellschaft war. Er, dieser Ledebrinna, ärgerte den jungen Offizier, und tieser schöne Jüngling, der auch eben nicht sein erzogen zu sehn scheint, brauchte im Jorn denselben unanständigen Ausdruck gegen ihn, durch welchen ich mich an unserm ehrwürdigen Domgall versündigt hatte. Ermiß mein Erstaunen und meinen Schreck, als dieses grobe Wort durch seine ledernen Ohren in mein Inneres gelangte. Da sühlte ich, daß ein ewiges gerechtes Schicksl hoch über allen Sternen waltet, eine unabweisliche Wiedervergeltung. Ja, wir werden durch das gestraft, womit wir gesündigt haben.

Rohrbommel fagte: Das ift ja im Gegentheil ein bochft tomisches Schickfal; und lachte laut.

Man kann es aber nehmen, wie man will, antwortete Heimchen, das Tragische und Komische gränzt vielleicht weit mehr an einander, als man gemeinhin glaubt. Und verbient irgend ein Sterblicher mit Recht jene häßliche Beneunung, die mir gegen den Fürsten entsuhr, und die der Offizier nachher brauchte, so paßt sie ganz gewiß auf diesen hier so vortrefflich, daß —

Lebebrinna, welcher schon seit lange nur mit der größten Ungeduld zugehört hatte, konnte sich nun nicht länger halten, er bewegte sich heftig mit Händen und Beinen und schrie laut: Bas geht es euch denn an, ihr Lumpengesindel? Solch' armes Bolt will sich so breit machen! — Ich werde euch lehren —

Er war im Kämpfen mit der Bettbede und den Gardinen aufgewacht, indem der Morgenhahn frahte, und Rohrdommel war verschwunden. Er sprang aus dem Bette und warf die kleine Rose, die noch an ihrem Faben schwebte, wüthend auf ben Boben. — Eine erzbumme Nacht, rief er aus, und abgeschmadte Träume. —

Dem Magister Ubique erzählte er nachher, bag er sich bie ganze Nacht mit wiberwärtigen Traumen habe herum schlagen muffen.

#### Dierte Scene.

## Billige Rechtefprüche.

Alexander war wieder zum Besuch bei Amalie von Beilern, und der Senator Billig hatte die melankolische Elisa hingeführt, die noch immer nicht ihren Liebling sehen durfte. Auch die verständige Tante war zugegen, so wie noch einige Frauenzimmer, die mit dieser verwandt waren.

Alexander erzählte mit Laune, daß der incognito reisende Fürst auf der Rudtehr von seiner großen Weltumsegelung das Städtchen wieder auf einige Tage mit seiner Gegenwart beglüden würde, und daß Ubique, so wie Ledebrinna und der Syndisus, schon in der größten Verlegenheit wären, wie sie den hohen Gast diesmal mit neuen Schauspielen und Festlichkeiten unterhalten sollten. Notre Dame von Victor Hugo lag auf dem Tisch und indem Alexander im Buche blätterte, sagte Amalia: Bielleicht erwarten Sie eine Entschuldigung, daß Sie das Buch hier finden, oder die Betheuerung, daß sich es nicht gelesen habe, aber warum soll ich mit Ihnen unwahr sehn? Ich din geständig, daß ich es mit großer Spannung und Interesse durchgelesen, und wenn man es einmal angefangen hat, muß man es wohl endigen,

man ftelle fich, wie man will; aber ber Biberwille, ber Etel. ben es mir erreate, ift gerabe bas, was mich feffelte. Bebe Beiftestrantbeit, jeder Buftand, ber von bem abmeicht, mas wir Natur und bas Nothwendige und Wahre nennen, feffelt unfre Aufmertfamteit, und leiber ift etwas in unfrer Seele. Schwäche, Reugier, frankes Gelüft, ober mas es fei, mas ben ichlechten Inftinkt in une fo ftachelt. baf wir une vom Berbrebten. Schenklichen und Grauenhaften nicht immer ichnell genug binmeg wenden. Bilbe man fich nur nicht ein, wenn man fich gefeffelt fühlt, es fei bie Schönheit, welche uns bie unfichtbaren Banbe anlegt. Das entschieben Bafliche fann, wenn ber Maler Talent bat, uns fo fasciniren, wie jene Schlange, Die burch ihren Blid bie fleinen Bogel fo bezaubert, baf fie ihr in ben Rachen fliegen muffen. Go babe ich also biefes Rrantbeits-Somptom, ober biefe ibre Romantit. wie bie Frangofen fie nennen, mir etwas näher ins Auge gefaft, auch um zu erfahren, in wiefern bas neufte Jahrzebend mit bem linten Sug zuerft aus bem Bette getreten ift.

Die jetige Zeit, erwiederte Alexander, bildet nur eine Uebergangs-Periode. Sollten selbst die Ultra-Liberalen oder strenge Republikaner wieder herrschen, so würde auch dann nach zehn Jahren kein Franzose mehr begreifen, wie man die Unmoralität (wie man vor Zeiten Woralités spielte, und gerade unter Franz I.) Le Roi s'amuse nur habe dulben, und gar auf dem Theater aufgeführt sehn können. Hier ist school das Aeußerste erschöpft, der Krampf muß nachlassen, und wenn auch nicht die Herstellung, bald wenigstens die Ermüdung erfolgen.

Bieles, bemerkte bie Tante, mag auf ahnliche Art Krantheit senn, die die meisten Menschen ihrer Zeit durchmachen muffen. Es ift nur traurig, wenn das alsbann, was Krisen sind, für Schönheitsgenuß gehalten wird, wenn man diese HautAusschläge, bie nothwendig erfolgen muffen, für höhere Runft-Berioden ausruft, für gesteigerte Bildung und bergleichen.

Baben wir Deutschen, fuhr Alexander fort, nicht biefe Beriode längst schon erlebt und hoffentlich fo gut wie überftanben? Die Frangofen find auf biefe neue Driginalität eitel, und vergeffen, baf Müllners Schuld, Werners Februar. Grillpargere Ahnfrau icon feit lange bas Bagliche und Unmabre uns für große Tragobie eingeschwärzt baben. Das Abfurde und Graufame ift auch hier vorherrichend, die vollkommene Unnatur und Unmöglichkeit machen auch bier bie Grundbebingung ber Dramen, und zwar find biefe Grundpfeiler nicht auf poetische ober mabrcbenbafte Beife gelegt (wie benn Shatfpeare in einigen Werten wohl auch mit Borfat bie profaische Wahrheit fallen läft), sonbern als trodne, profaifche Nothwendigkeit fo ausgesprochen, als muften wir baran, wie an bie nothwendigen Bebingungen bes Lebens glauben. Wie bie mabre Begeifterung ben Menfchen erhebt, fo tann auch ein falfcher, verberblicher Enthustasmus, ber Fanatismus nehmlich, fich ber Seele bemächtigen. Runft muß bies jedesmal jur Barbarei führen. Ariftoteles Wort von ber Reinigung ber Leibenschaften ift fo oft gebeutet und migbeutet worden, und Müllner führt fo oft ben Stagiriten im Munbe: nehme man, welche Erflärung man wolle, fo läft fich boch beutlich machen, bag biefer Dramenfcreiber in feiner Schuld, wie fo viele andere, erft biefe Leibenschaften bes Grauens und bes Mitleibens, bann ben Fanatismus in Bewegung feste, um alle Leibenschaften, bie mit biefen aufammenhängen, ju trüben, ju verfinftern und burch und burch unrein ju machen, bamit fie nur ihre Effette berbor bringen tonnten. Diese Beburten ber falfchen Tragobie, von benen fich ber Bebilbete mit Migbehagen megwendet, konnen barum lebrreich werden, weil fie ben volltommenen Gegenfat zum Sophofles bilben, und bie Lehre bes Ariftoteles, freilich auf eine umgefehrte Beife, erläutern.

Ift aber nicht Talent in biefen Fehlgeburten, wie Sie fie taufen? fragte Willig.

Rur bas Talent, ermieberte Alexander, tann feine Beit. ober menigstens bie Menge in berfelben, fangtiffren. Satte Müllner icon in ber Jugend gebichtet, fabe aus allen feinen poetischen Versuchen nicht immerbar ber scharffinnige und alles auf die Spite ftellende Abvotat beraus, mare er weniger Caoist gewesen und mit mehr Gemuth begabt, fo hatte er gewiß weit mehr leiften konnen und Befferes, als mas er uns gegeben hat. Grillparger mar mohl mehr als biefer ein geborner Dichter, aber er bulbigte unbedingt ber Dobe ber Reit und tomponirte, wie Müllner, nach einem willfürlich angenommenen Spftem, welches fich felbft bem oberflächlichen Denter als falfch erweifet, und bas bem poetisch fühlenben Gemuth verhaft fenn muß. Auch diefes Miftverftanbnif ber fogenannten Schidfals-Tragobie, burch welches man fich ben Griechen zu nahern hoffte, ift für Rritit und Geschichte als mertwürdiges Beifpiel ber Berirrung fehrreich.

Willig nahm das Wort: unser Hoffman hat die Franzosen neu aufgeregt, sie haben alles von ihm übersett, und
von diesem phantastischen Gemüth, welches bei schönen Anlagen doch niemals das Richtige fand, weil ihm Willtür
und Schrankenlosigkeit Muse war, haben sich unsre überrheinischen Nachbarn ihren buntgeschmudten Pegasus satteln
lassen, und pochen nun auf ihre Originalität.

Die Frau von Stelmuth meinte, daß in der großen Masse von dunkler Berirrung, welche die neuste französische Literatur aufzeige, große Talente durchschimmerten, die sich wohl zum Bessern herausarbeiten könnten.

Bebenklich ift es immer, fagte Billig, bag, wie alle

viefe neuen Romantiler ben Shaffpeare verstehn und Göthe verehren wollen, man doch nirgend, so sehr sie jest die Deutschen nachahmen, eine Spur von Verständniß des Britten und großen Deutschen, oder unsers Schiller entdedt.

Nodier und Balzac, so nahm Alexander das Wort, stehn unter den Neusten, die am stärtsten aufgähren, schon wie Talente einer älteren Zeit. Verwechselten wir nur nicht ewig den Effekt, nach welchem auch diese zu sichtlich haschen, und die Spannung, mit der Kunst der Darstellung. Erleben wir es doch immerdar, daß dassenige, was vor zehn Jahren die Menge packte, sie jest ganz kalt läßt. Die Spannung, die ein wahres Kunstwerk erregt, muß, wie in einer guten Uhr, ohne daß ich sie merke, immer dieselbe bleiben, sie muß sogar zunehmen, wenn ich das Gedicht recht genau kenne, und dies den Reiz der Neuheit verloren hat.

Hoffen wir also, sagte Amalie, daß das Gute und Schöne immer einmal wiederkehrt, so wie ja auch der Frühling niemals sein Biederkommen vergißt. Sind doch auch in diesem manche Tage rauh und unfreundlich. Halten wir und, wenn uns das Neue durchans mißbehagt, an das Alte, Bortreffliche und Bollendete, welches wir schon kennen: vereinigen wir uns immer inniger mit diesem und wir werden keinen Mangel spüren.

Dem Schönen wird nur auf die wahre Art gehuldigt, sagte Alexander scherzend, wenn wir immer wieder zu ihm zurück kommen: darum, verehrte Freundinnen, sehn Sie mich so oft in Ihrem Hause. Aber es wäre unbillig. das Neue, besonders in unserm Baterlande, gar nicht zu beachten, wenn es auch nicht immer vollendet ist; wenn es das Höchste, oder auch das Bessere, nur erstrebt, wenn es sich nicht der Laune der wandelbaren Menge stlavisch unterwirft. Und wir konnen von Deutschland hoffen, daß so viele Ausstrahlungen den



Mittelpunkt finden und sich boch irgend einmal als ächte Runstschule, die nicht wieder an irgend ein blendendes Ausländisches verloren geht, konsolidiren werden.

Ich habe, sagte Amalia, auf Ihren Rath, ben Merlin von unserm Immermann mit großer Freude gelesen. Wenn ich das Gebicht und seine Absicht auch nicht ganz verstehe, so hat es mich doch durch seinen wunderbaren Ton, durch die Fülle herrlicher Bilder tief ergriffen, und der Schluß, dieser Untergang aller geliebten Gestalten, hat meine Seele mit einem tiefen tragischen Grauen durchdrungen.

Und das allerliebste Tulifäntchen! rief Alexander, haben wir vorher bergleichen im Deutschen besessen? Diese harm-lose Fronie, dieser poetische Scherz, diese durch und durch heitre Laune! Ich kann es nur mit der Nymphidia des alten Engländers Drayton vergleichen, und möchte doch diesem nicht den Borzug geben.

Bergeffen wir nicht, sagte Willig lebhaft, sein tieffinniges und ergreifendes Trauerspiel "Alexis." Mit bem Schluß, ber in antiker Manier gedichtet ift, kann ich mich nicht einigen, weil er zu schwer und dem Gegenstande widerssprechend scheint. Es ist aber deutlich zu bemerken, wie dieser Dichter sich in seinen letzten Arbeiten erhoben hat.

Der Alexander von Uechtrit, nahm ber junge Mann die Rebe auf, hat bei allen Freunden ber achten Boefie seine Anerkennung gefunden, und noch heller leuchtet der Genius in seiner Rosamunde. Diesen schwierigen, sast undramatischen Gegenstand, an welchem schon viele Talente scheiterten, hat er auf eine neue und glückliche Beise durchgeführt, und große Schönheiten in diesem hochtragischen Gemälde hervor leuchten lassen. Er hat nur noch den Fehler so vieler jungen fraftigen Geister, er dichtet jede Scene mit derselben Energie, Licht und Schatten ist in dem vortrefflichen Bilde nicht genug ausgespart.

So burfen wir auch Raupach nennen, fprach ber berftanbige Willig. Der Mann ift fehr angefeindet worben, weil man feine erften und fowachften Stude mit übertriebenem Lobe empor beben wollte, und ba er febr viel und fonell foreibt, so giebt er ber Kritif, auch ber billigen. manche Bloken. Aber in feinen biftorifden Schausvielen ift viel zu loben, und bie Absicht ift preiswürdig, bas verwöhnte, gang irre geleitete Bublitum boch wieber in bie Babn bes Rechten au lenten. Wenn er nicht, von ber Autorität bes Berliner Theaters beschützt und von ben bortigen Talenten bem Bolle vorgeführt, burchgebrungen mare. - wie ftanbe es ba um unfre beutsche Bubne? Wir hatten gar nichts anbers mehr als Jodo's. Melodramen mit Tableaus, Fenerwert und Maichinen, Ballette, und jene Fragen von ben Barifer Borftabten, bie unfre ichlechten Ueberfeter fich aus ben Banben reifen. immer in ber Eil an bie elenbeften gerathen, und fie in ein fo ftumperhaftes Undeutsch umseben, bak bie Schulknaben es beffer als Exercitium machen muften. Faft alle Regiffeure unfrer Theater, Setretare, viele Schauspieler, alle biefe fdreiben und überfeten, und welche Armfeligfeiten es find, weiß jeber, ber fich irgend um bie Buhne kummert. Go ragt benn Raupachs Schiff aus biefer fündigen Fluth ber Armfeligkeit boch empor, und ba fein Name gilt, fo magen es alle biefe Berren nicht, die fich ber Zügel bemächtigt baben, feine Stude fo abzuweifen, wie fie es mit allen benen thun, die nicht von Berfaffern berrühren, die ju ihrem Bunde geboren. Dies tann auch Raupach bei benen entschulbigen, bie ihn anklagen, baf er zu viel fcreibt. Alles boch beffer, als biefe eifernen Masten, Thurm zu Reuilly, Doppelganger, Richards Banberjahre, ober gar bas Leben bes Spielers und bie Galeerenftlaven und bergleichen Wiberwartiges ober Armfeliges.

1

Bie febr bante ich Ihnen, rief jest Amalia aus, für bie brei hübichen Bandden von Deblenfchlager, bie mir, fo oft ich zu ihnen gurud tebre, neue Freude und Ergoten gemab-3ch möchte fagen, fo etwas Liebliches, Bunbervolles, wie feine Rischerstochter ift, babe biefer banische Boet noch gar nicht gefdrieben. Immer neu bleiben mir auch nach wiederholter Lefung biefe feine Drillinge von Damastus. Dier ift boch einmal bas mahrhaft Ergöpliche ohne alle berbe Beimischung. - Und, ba mir bas Wort einmal entfahren ift: wie tommt es nur, bak felbft groke Beifter und achte Boeten fo oft in bas Berfonliche, in Bitterfeit. Anklage und bergleichen verfallen? Dich bunft, bas große Buch bes eingigen Cervantes verliert in feinen letten Blattern viel baburch, baft er fo oft auf ben feinbseligen Aragonefer gurud fommt, ber unberufen eine Fortfepung feines Romans berausgegeben batte. Wie schneibend find viele von ben Tenien. bie uns Bothe und Schiller gegeben haben, und ob ich mich gleich jest an biefe Ausbrüche ber Laune gewöhnt babe und mich ibrer auf meine Art erfreue, so munsche ich boch immer noch, jene moralisch bittern Ausfälle auf Lavater und Reichardt waren nicht ben übrigen nedenben und ftechenben beigefellt. Warum haben fich boch bie Schlegel bamals unnötbig einen fo übeln Ruf in Deutschland gemacht?

Mexander nahm das Wort: Liebste Freundin, in Ansehung der Tenien möchte ich Ihnen nicht so ganz Unrecht geben, obgleich ich anch hier meine alte Klage wiederhole, daß der Deutsche nur schwer Spaß versteht. Die Bitterteiten gegen Lavater und Reichardt haben mich auch immer verletzt, denn Göthe war in frühern Jahren mit beiden im engen, vertrauten Verhältniß. Aber sonst kann ich Ihnen nicht, am wenigsten in Ansehung des Don Quirote beistimmen. Die Vorrede jenes Aragonesers zu seiner Geschichte

bes Manchaners ift gerabe ju nieberträchtig, fein Buch vollig folecht, und es ift eine migverftanbene Billigfeit ber Spanier, baf fie es noch auf irgend eine Beife wollen gelten laffen. Auch ber Ebelfte tann nicht immer, im Scherz ober Ernft, bie verfönlichen Angriffe und Satiren vermeiben, und felbit Shaffpeare, ber recht ausbrudlich gentle genannt werben muß, bat mabriceinlich mehr ber Art, als mir jest, ba bie Spuren, bie feine Begner gingen, verschüttet find, in feinen Offenbarungen mahrnehmen können. Gie baben es, weil Sie au jung find, nicht erlebt, und wiffen es baber nicht. wie am Schluft bes vorigen Jahrhunderts Gothe von allen Seiten genecht, von ben mittelmäßigen Autoren, bie einigen Einfluß auf bas Bublitum batten, gemighanbelt und von einer Ungabl ichlechter geschimpft murbe. Und weshalb? Weil es nun Ernft mit bem Ausspruch werben follte, ibn als großen Menichen und großen Dichter anzuerkennen. Nun von allen Seiten Geschrei und Toben, alle Gevatterschaften verschworen, alle literarischen Rläffer losgelaffen. Und mas bie Schlegel anbetrifft, fo bat fich unfer Deutschland noch gegen keinen seiner Autoren fo unbankbar erwiesen, als gegen biefe beiben reich begabten Beifter. Friedrich Schlegel bat fic baburd unpopulär gemacht, bak er zu auffallend von einem Extrem jum anbern fprang, und bag fein ftarter tiefer Beift in ben letten Jahren mit unbedingter Ginseitigkeit sich Forschungen und Ansichten bingab, in benen nur Benige feine Genoffen febn mochten. Der altere Schlegel bat fein Alter fast unbedingt bem Studium ber indischen Boefie gewidmet. Rührt aber nicht von ihnen unfre eigentliche gründliche beutsche Kritit ber? 2B. Schlegel, in allen neuern und alten Sprachen wie ein Eingeborner einheimisch, mit bem feinsten Sinne für alles Schone begabt, ein fo vollenbeter Uebersetungefünftler, wie er mobl noch in feiner Sprache gefunden wurde, ift bei biefen Borzügen ein anmuthiger Dichter und meisterhafter Brofaift.

Sie haben Recht, fagte ber altere Billig, und mas ift es benn nun, woburch es biefe Manner verschulbet haben, bak die Menge und allwissende Jünglinge jest ihre groken -Berbienste um bie Literatur nicht anerkennen wollen? Es wird feiner Recenfchaft barüber ablegen tonnen. Gei es. baf bie Lucinde ein ungeschicktes Buch ift, bag man fie keinen Roman nennen tann, bag einiges Anftokige zu berbe ausgesprochen ift, baf vieles beffer fehlen konnte. Dem Arbinghello, ber Hilbegard von Hobenthal von Beinfe bat man eben fo groke, wenn nicht folimmere Anftokigfeiten überfebn. Schlegel baben bamals zu ftart über Wieland und Berber fich geäufert. Es ift ein fonberbares Beichen ber Beit, bag jest Schriftsteller, bie fich gewiß mit ben Schlegeln nicht meffen tonnen, in einem gang anbern Ton über Bothe abgeurtheilt baben, gang verwerfliche Libelliften find in eine Sprache ber Buth gerathen, und man tann ben Ausbruck unverschämt und schaamlos brauchen, weil biefe Worte für fie noch zu gut fenn murben. Jest erhebt fich taum eine Stimme bagegen. Die Berehrer bes großen Mannes und alle, bie ihn zu murbigen wiffen, halten es für überfluffig, bie Gleichgültigen und felbft Billigen benten auch wohl: Gi! warum bat er fich benn auch fo febr ausgezeichnet? Er wird ja auch verehrt genug; er bat felbft ale Staatsmann einen boben Rang eingenommen: bas alles ift hinlanglicher Erfat. Mer bagegen nur eine bescheibene, anftanbige Rritit Schillers versucht, um ihm bie Stelle ju geben, bie er in ber Reibe ber Boeten einnehmen tann, gegen ben fcreit man von allen Seiten: er beschimpft unfern größten Dichter, er lugt, er laftert, und bergleichen. Gin feltfames Symptom unfrer Beit. Gin Beichen, bag Boefie und Runft auch bei uns

Stanbarten und Relbaefdrei ber politischen Kattionen werben follen. Diejenigen, bie fich für bie Liberalen ausgeben, haben Schiller, ber fie jest nicht miberlegen tann, ju ihrem Bortführer gemacht. Gothe im Gegentheil gilt ihnen als Ariftotrat. - Lefen wir nun jest, nach mehr ale breifig Jahren, iene Auffane ber Schlegel, bie bamals bie Belt fo febr in Bewegung fetten, fo find wir erstaunt, nichts barin ju finden. als worin wir alle, jung und alt, einstimmig find. Alle Belt hat jest biefe Meinungen, Die fo verrufen maren, fillfoweigend angenommen, ohne ben Urbebern und Entbedern berfelben irgend bantbar ju febn, ja, ohne es ju miffen, bak fie von ihnen herrühren. Die eigentliche Gunde ber Schlegel aber war bie, baf fie es zuerst mit aller Rraft und voller Ueberzeugung aussprachen, bag Bothe unfer größter Schriftfteller fei, und bag fich fein anderer, wie viel Talent er auch befite, mit ihm meffen burfe. Bis babin mar Gothe unter ben Stimmführern gemiffermagen mehr gebulbet, als anertannt: man ichrieb ibm Talent und Eigenthümlichkeit gu, mar aber im Stillen überzeugt, bag bie anderen berühmten Autoren eine bobere Stufe einnabmen. . Sein erftes Fragment vom Fauft, in welchem ohne Zweifel icon fein tiefftes Gemuth fich ausgefprocen, mar langft gebruckt, aber nur von wenigen beachtet. Alle nun, die fich burch die neue Berkundigung aurudgefest glaubten, befenerten ihre Schuler und Anhanger. Menfchen aller Art, mit und ohne Talent, biefer neuen Religion in allen Richtungen ju wiberftreben. Das gefchah nun auch in ben verschiedenften Melobieen. Belche Bitter= feit fpricht Jean Baul aus, wenn er bie Schlegel nur nennt. wie gewaltfam zieht er oft bie Belegenheit berbei, um fie ichmaben ju tonnen. Bon bem gang verschollenen Mertel nicht einmal zu fprechen, ber aber boch von Berber und Engel nicht verachtet wurde. Auch viele fogenannte Rrititer,

verbeiten das Ansehn gaben, zu Göthe's Berehrern zu gehören, verfolgten doch seine Lobredner. Die Klatschblätter, beren freilich noch nicht so viele waren, wie jetzt, zehrten von diesem Gegenstande, und ergossen sich in unermestlichen Armseligkeiten. Ift noch eine bessere Kritik und Anseinandersetzung der Schönheiten von Herrmann und Dorothea erschienen, als jene von B. Schlegel? Man lese sie jetzt, nach dem Berlauf der Jahre, und man wird sie billig und nicht schmeichelnd und übertrieben lobredend sinden. Es scheint aber, als wenn die jüngere Welt aus der richtigen Perspettive getreten ist, um den Werth eines Mannes, wie W. Schlegel, richtig zu fassen. Man muß fast glauben, bei uns müßten die Autoren noch in der Jugend, oder in früher Zeit wenigstens sterben, um nicht von ihren Landsleuten verkannt zu werden.

Bebenkt man nun, sagte Alexander, wie so oft der Mensch, der mit Kräften ausgestattet, das Beste will, ihm seine Zeit und sein Leben opfert, und nun von der Mittelmäßigkeit und Dummköpsen geneckt wird, wie man ihm alles schief auslegt, ihm Meinungen unterschiedt, die er niemals gehabt hat, wie Elende sich nicht schämen, ihn in Schenken und beim Volk zu verlenmben, und dieser gemeine Handel dauert schon zwölf, sunfzehn, zwanzig Jahr, — da soll er, der Gemishandelte, nicht auch einmal die Wassen ergreisen, und es öffentlich sagen, wie er von diesem Volke denkt? Ist es nun gar in der Form des Scherzes, so wird dadurch der gemeine Gegenstand geabelt. Wenn das Schlechte und Richtsnutzige als albern und als komisch und lächerlich auf die Bühne tritt, so muß es selbst mitlachen, wenn es noch irgend Anspruch auf Verstand macht.

Wir fprachen vorher von Gothe's Berfolgern, nahm Billig wieber bas Bort, fie bilben eine bestimmte Sette.

bie tenntlich genug ift, und ich muß es nur beklagen, wenn fo gute Köpfe, wie Bolfgang Menzel, biefen Bilberfturmern Borte und Gebanten leiben.

In diesem Augenblid wurde Alexander abgerufen. Der Bediente sagte, der Senator Ambrosius sei draußen, der ihm etwas sehr Wichtiges vorzutragen habe. Dieser habe den jungen Rechtsgelehrten schon in der ganzen Stadt aufgesucht, endlich habe man den Forschenden hieher gewiesen. Der Advolat entfernte sich schnell.

Wir sind, sing jest die Tante des Fräuleins an, in weitschichtige, kritische Fragen hinein gerathen. Es ist zu beklagen, daß so wichtige Gegenstände nicht von kenntniszeichen, aber auch unparteiischen Männern so abgehandelt sind, daß Laien und wir Frauen uns über diese großen Gegenstände leicht und doch gründlich unterrichten können. Wer sich dafür interessirt, dem wird angemuthet, daß er alles vom Anbeginn lesen soll, das Gute wie das Schlechte. Und so geräth man denn doch unter die Klätscher, oder zu parteiischen Berichterstattern, die wohl gar die Wahrheit entstellen und geschickt die Lüge wissentlich unterschieden, sich aber dabei das Ansehen geben können, als sei es ihnen bloß um das Heil der Literatur zu thun.

Rur teine Bucher für Frauen, rief Amalia unwillig ans. Ich tann nicht aussprechen, wie ich bergleichen haffe.

Ja wohl, nahm die Tante das Wort, man will uns so gern weiß machen, das Beib sei höherer Natur, geistiger, feiner und edler; und dann behandeln uns diese Berehrer in demfelben Augenblide wie halb Blödsinnige, die tausend Dinge nicht begreifen können und zehn tausend gar nicht erfahren sollen. Wie selten findet man einen Mann, und ich möchte sagen noch seltner einen Autor, der die Wahrheit und Schönheit des weiblichen Gemüthes auf die richtige Art

ju würdigen wüßte. Die meiften beschämen und erniebrigen uns nur, indem fie uns erheben wollen.

Wir tommen ba, fiel Willig ein, auf einen fonberbaren Buntt unfere Jahrbunderte. Nicht nur, baf unfre Madden folecht erzogen werben, baf man fie mit Renntniffen qualt und ihnen Talente aufzwängt, Die gar nicht zum gludlichen Leben und noch weniger jur achten Bilbung nothwendig find. bie Mobe gebt auch fo weit, bag eine Jungfraulichkeit, Dabchenhaftigfeit und Beiblichkeit patentirt und gestempelt ift, die ein für allemal allgemein gelten foll. Mit ber fogenannten Mütterlichkeit verfahren fie eben fo. Sie bemmen baburch bie freie und icone Entwidlung ber achten Beiblichkeit, fie zwingen ben rubigen ftillen Ginn, an jener Unrube Theil au nehmen, bie fie nun jest einmal alle in Thatigfeit fest. Diejenigen aber, bie bies und jenes abreichen möchten, Die einen mabren Trieb ju Renntnif und Gründlichkeit haben, werben gebemmt, ja nicht felten als Unweibliche verfolgt. Rein Autor bat in Diefer Sinfict fo folimm gewirkt und bie folechte Mode beforbert, als unfer reich begabter Jean Baul. Er trennt immerbar willfürlich bie beiben Geschlechter und verwandelt bie Jungfrauen, bie in feinen Buchern bie bobern vorstellen follen, in Gefpenfter. Alle find nach feiner Meinung gart. Der Barte aber, ber nicht eben burch Bartheit fraftig und ftart ift, ift nur frankbaft und ichmach, und niemals zart. Es ift nicht Robbeit, wenn im Mittelalter bie Frauen und Mabchen bie Rranten pflegten, Bunben verbanben und beilten, und fich auf eble Art Pflichten auflegten, wovon fich bie neue Bilbung mit Efel abwendet. Als Mütter und Sausfranen liegen ihnen Anstrengungen ob, bie ber Dann nicht fo erfüllen tam. Sah ich ja noch in Brugge bas Spital in ber Rirche gang fo eingerichtet, wie im Mittelalter, und bie Beguinen ober

ärztlichen Nonnen waren bort noch immer Chirurgen. So war es in so vielen Städten in unserm benkwürdigen Befreiungskriege. Das Weib kann leichter einen gemissen Schauber und Efel ber Natur überwinden, als ber Mann. Und so hat es die Natur gewollt.

Ich bin Ihrer Meinung, fiel bie Matrone ein, und aus bem, woraus Sie, mein Freund, ein Lob bilben, haben eben manche Menschen zu andern Zeiten beweisen wollen, ber Mann sei von ben beiben Geschlechtern bas eblere und feinere Geschöpf, welches in allen Beziehungen höher als bas Weibstehe. Und in gewissem Sinn können wir Frauen auch bieses zugeben, wenn wir unparteiisch sehn wollen.

Jedes Theil, sagte Amalia, muß wohl auf seinem eigenthümlichen Wege die Bollendung seiner Bestimmung erreichen
können. Und jedes Individuum wohl wieder auf seine besondre Weise. Aus der neusten Humanität hat sich aber ein
orientalischer Despotismus entwickelt, der alle Frauen in ein
und dieselbe Form, preßt. Die Pietisten nun gar, und die
sogenannten Alt-Deutschen und Republikaner gehn, wie ich
auf meinen Reisen gesehn habe, noch schlimmer mit den Weibern
um. Was aber den Hang zur Grausamkeit und die Lust am
Widerwärtigen und Scheußlichen betrifft, da, müssen wir gestehn, übertreffen wir die Männer. Sind nicht Frauen die
eifrigsten Anhänger jener neuen französischen Romautit?
Schreiben nicht französische Weiber noch grellere und tollere
Bücher, als die Männer dort?

Alexander kam nach einiger Zeit wieder und erzählte unter Lachen einen so feltsamen Prozeß, ben er einleiten und führen werbe, daß die Frauen anfangs seiner Erzählung keinen Glauben beimessen wollten, und die Sache nur für einen tollen Einfall und ausschweisende Erfindung erklärten.

# Bierter Aufzug.

### Erfle Scene.

## Anflage.

Es hatten fich inbessen manche Beränberungen in Enfisbeim zugetragen. Der Baron Milgwurm mar verreifet, Die Fran von Segentamp mar ichon etwas langer abmefent, und Beibe tamen jett in berfelben Rutiche als Reu-Berehlichte aurud. Emmeline war noch blaffer und einfältiger, als gewöhnlich, und man wollte fagen, es fei Liebe zu bem neuen Bater und Gifersucht über bie alte Mutter bie Urfache biefes tranthaften Aussehens. Der junge Bring mar auch gurudgetommen, und bewohnte biesmal unter feinem Ramen, und nicht mehr intognito, ben beften Gafthof ber Stadt. Ein auffallender Mann mit einer langen rothen Rafe in einem giemlich kleinen Gesichte war in feinem Gefolge, ben ber Bring als Leibargt in feine Dienfte genommen batte. Diefer Dottor Banfratius, ber bie gange Welt burchreifet batte, und ber für einen großen Gelehrten galt, batte fich balb mit allen Sonoratioren ber Stadt befannt gemacht. Bobin er tam, fand er freundliche Aufnahme, benn er verftand bie Runft, allen Leuten ju imponiren. Bon ben Mergten, auch

von ben berühmtesten, sprach er mit ber größten Verachtung. Er schalt eben so alle medizinischen Shsteme und machte sich anheischig, alle Krankheiten, ohne Ausnahme, durch ben Magnetismus zu heilen. In der Alabemie der Lebernen war schon die Rede davon gewesen, diesen ausgezeichneten Mann zum Ehren-Mitgliede aufzunehmen. Der Doktor Pankratius, der die Bestrebungen der gelehrten Gesellschaft sehr zu achten schien, hatte versprochen, der nächsten Sitzung beizuwohnen und vielleicht selbst aus dem großen Schatz seiner Manuskripte den Mitgliedern etwas mitzutheilen.

Der Legationsrath von Lebebrinna machte bem Fürften, seinem Gönner, die Aufwartung, und biefer fragte sogleich: Bas macht Ihre Gemalbe-Gallerie? Reine Emplette gemacht? Haben Sie vielleicht jest Bahfagen bekommen?

Durchlaucht, erwiederte ber Rath, eine Gallerie besitzen wir leiber nicht; ich war bamals so glücklich, Sie durch eine Meine Kunst-Ausstellung unterhalten zu können; diese Bilder eben, welche ich von hiesigen und auswärtigen Besitzer nur für eine kurze Zeit für Dero Wohlgefallen erhielt, sind alle schon ihren Eigenthümern wieder zurück erftattet.

Schabe, fagte ber Pring, hatte wohl gern noch einmal bie Kunstwerte angesehen, aber lieber ohne Erklärung Ihres gelehrten Professors. Denkt zu viel ber Mann: scheint ihn seine große Gelehrsamkeit zu ängstigen.

Beterling und Beinzemann hatten sich ebenfalls bem Prinzen durch den befreundeten Apotheter Dümpfelleu vorstellen lassen, und der junge Offizier Wilhelm Linden, welcher wußte, daß der Brinz das Militair liebe, hatte den Muth gehabt, sich ohne Anmeldung beim Brinzen in derselben Stunde einzuführen. Diesen Rath hatte ihm heimlich sein Oheim Beterling gegeben, und da der Prinz sich gegen den jungen Mann, dessen schlichtes Wesen ihm gestel, ungemein

gnädig bewies, der begleitende Kammerherr ihn auch seines vertrauten Umgangs würdigte, und der berühmte Doktor Pankratius ihn auffallend beschützte, so konnte sich jetzt kein Einwohner von Ensisheim mehr entziehn, dem aus der Verbannung Zurückgekehrten ebenfalls freundlich entgegen zu kommen. In Gegenwart des Prinzen hatte der Ofsizier den Legationsrath höslichst gebeten, ihm jene grobe Unart, die ihm so übereilt über die Lippen gesahren war, zu vergeben, und Ledebrinna, da der Prinz selbst sich der Sache annahm, mußte zum bösen Spiel gute Miene machen und sich mit dem Ungezogenen wieder aussöhnen,

Indessen hatten in Geheim schon Ambrosius, der Synbitus Spener und der schadenfrohe Peterling den sonderbarsten Prozes, von dem die Welt je gehört hat, anhängig gemacht, und Alexander, da er sah, daß der alte Syndisus aus Ursachen, die er nicht begriff, die Sache so eisrig betrieb, und der verständige Willig, so wie die andern Senatoren wie von einem Taumel ergriffen waren, so unterzog er sich mit Lust und Laune seiner Pflicht, als öffentlicher Antläger auszutreten. Man wollte sogar vermuthen, der Doktor Pantratius habe all diese Herren deswegen schon vorher besucht, und alle seien wie verwandelt gewesen, nachdem er sie verlassen hatte. Doch war alles dies nur noch dunkles Gerücht und unerwiesene Bermuthung.

Still und unvermerkt hatte sich Alsieri bei seinem Gebieter, bem Bürgermeister Beinzemann, am späten Abend wieder eingefunden. Meine Hand! rief ber Aleine, und Beinzemann eilte nach bem Schrant, wo sie sauber zwischen weichen Sachen eingepackt lag. Es lebt sich boch besser mit zwei Banden, sagte Alfieri, ich war die ganze Zeit über genirt, nur ein Tuch aufzuheben, wurde mir beschwerlich, alle bie Rund-Tänze bei den Herbstmandvers im Feenreich habe

ich nicht mitmachen können, und ich habe auch manchen Spott erbulden muffen, vorzüglich von dem schadenfrohen Buck. Hat sich ber noch nicht gemeldet, oder durch irgend eine Tollheit spüren lassen? Er hat mir feierlich versprochen, daß er gewiß kommen und uns in allen unsren Angelegenheiten helfen wolle.

Heinzemann war hoch erfreut, seinen wundersamen Diener wieder in seinem Sause zu haben, er umarmte und herzte ihn, ließ ihm fugen Wein reichen und kounte fich an bem Anblid bes schien Knaben nicht erfättigen.

Und was ist hier geschehn? fragte Alsieri; welche kluge Intrigue, welche feine Rabale hat nun ber scharssinige Künstler Ambrosius ersonnen, um diesen Ledebrinna zu stürzen? Hat sich von diesem Manne, der euch zur Last fällt, etwas ausmitteln lassen? Es wäre ein Glück, wenn er schon irgendwo verlobt wäre, vielleicht gar verheirathet, oder wenn er zu den berüchtigtsten Carbonari oder Demagogen gehörte. Wenn er wohl gar als Verdächtiger sein Vaterland hätte verlassen müssen und hier unter einem erborgten Namen lebte. Irgend etwas muß doch geschehen sehn. Sie scheinen mir aber, theurer Gebieter, einigermaßen verlegen.

Ich weiß nicht, sing Peinzemann an, wie ich mir die Dinge auslegen soll, die uns Alle seit einiger Zeit betreffen. Das Närrische, Albernhafte verträgt sich so hübsch mit dem Altäglichen, das Wunderbarste begegnet uns und scheint, weil man sich schnell gewöhnt, nicht mehr seltsam, die versnünftigsten Wenschen werden wie verrückt und bleiben in der Tollheit konsequent, und aus meinem intimen Freunde Amsbrosius kann ich nun gar nicht mehr klug werden, ob das Ding, was er jest unternommen hat, Intrigue, List oder Kabale vorstellen soll, oder ob es sein ernsthafter Ernst ist.

Und mas hat er begonnen? fragte Alfieri mit gefpannter Rengier.

Du weißt ja, sagte Beinzemann, wie ihm schon vor Monaten sein Abonis ober Robin Hood aus seinem Garten gestohlen wurde, nun ist er barauf aus, vor Gericht zu beweisen, und er scheint selbst davon überzeugt, dieser Lebebrinna, der Nebenbuhler unsers Wilhelm, sei Niemand anders, als diese künstlich gearbeitete Maschine, und er verlangt ihn nun als sein Eigenthum zurüd, um den Legationsrath wieder in die Erbsen hinein zu stellen.

Alfieri sprang vor Erstaunen einige Schritte zurud. Wie? rief er aus, bas nennt ihr Sterblichen eine seine Lift, eine Intrigue ausspinnen? D weh! o weh! was wird ber kluge Bud bazu sagen, wenn er kommt und von diesem Unfinn hört.

Bas ift zu machen? sagte Heinzemann; auf morgen ist schon bas Gericht versammelt, die Geschwornen sind berufen und ausgewählt, Ambrosius hat aus seinem Bohnort mit bedeutenden Kosten Zeugen kommen lassen, die Senatoren und der Rath haben die Klage meines Freundes angenommen, und in wenigen Tagen ist der ganze Prozes entschieden.

Taumelt es hier so, fagte Alfieri, so tann ich mich nicht mehr über unfre Feenwelt verwundern, wo auch immer tolle Sachen vorgehn. Ich dachte aber, ihr Sterblichen wäret vernünftige Leute; so schildert man euch wenigstens bei uns da draußen, und neigtet eher zu allzu großer vernünftiger Trodenheit hin, als zu solchen aberwitzigen Phantastereien.

Rleiner, sagte Beinzemann, wir treiben's, wie es bei uns die Gelegenheit giebt: fangen die Hölzernen einmal an zu schwärmen, so machen es diese am allerschlimmsten. Der Boetisch= Phantastische kehrt meist auf halbem Bege um und wird bes Dinges balb überdrüffig.

Lebebrinna war erstaunt, als er am Abend in feiner Bohnung eine Borladung fand, morgen Bormittag um gehn

Uhr vor Gericht zu erscheinen, um fich bort wegen schwerer Anklagen zu entschuldigen und sich von Berbrechen zu reinigen. Ubique und seine Freunde sagten ihm, daß er sich bieser Ladung stellen und bem Aufruf Gehorsam leisten muffe.

Um Morgen mar bie gange Stadt icon aufgeregt und in ber lebbafteften Bewegung. Da bie Berichte öffentlich gebalten murben, fo eilten Alle nach bem Saal, um bei Berbanblung biefer mertwürdigen Sache einen bequemen Blat au finden. Un einer ausgezeichneten Stelle faf ber Bring mit feinen Begleitern, bem Rammerberrn und bem Leibarat Bantratius, ber Baron Milgwurm mar mit feiner geschmintten Gemablin und ber bleichen ungefärbten Stieftochter Emmeline Die Fraulein Weilern erschien mit ihrer Tante. und Elifa begleitete fie: in ber Rabe bes Bringen figend, tonnte ber junge Offizier, außerbem noch von Beterling und Beingemann beschütt, es magen, mit ihr nach langer Beit mieber zu fprechen, wenn auch ber Apothefer, welcher unter ben Senatoren glangte, verbrufliche und brobenbe Blide binauf marf. Der Boet Ulf verfaumte es auch nicht, biefer bochft merkwürdigen Berhandlung beizuwohnen.

Alles war gespannt, und der Prinz sagte zu seinem Leibarzt: Gefällt mir so was besser, als die Gemälde-Gallerie, wo sie nicht einmal Pahsagen hatten. — Pankratius neigte sich, Beifall gebend, so tief, daß seine lange Rase fast sein Knie berührte.

Unter ben Richtern saß ber Syndifus Spener, ber Senator Willig und Dumpfellen oben an. An einem andern Tisch befanden sich die Geschwornen, welche ber ganzen Berhandlung beiwohnen sollten.

Jest trat als Kläger ber Senator Ambrosius herein, und mit ihm ber öffentliche Ankläger, Alexander, welcher seine Sache führen sollte. Mit biesen erschienen drei Zeugen, Bürgersleute, welche Ambrosius aus seinem fernen Wohnorte hatte tommen lassen. — Als ber Legationsrath von
Lebebrinna erschien, ward ihm ein eigner Sessel in der Nähe
der Geschwornen angewiesen. Ambrosius warf fürchterliche Blide auf den Angeklagten, die drei Zeugen betrachteten ihn
ebenfalls mit scharf prüfenden Augen.

Meine Berren Rollegen, fo eröffnete ber Synbifus Spener, als ber Aeltefte in ber Berfammlung, bas Bericht: wenn wir uns beute bier zu einer bodwichtigen Sache und Rathschlagung vereinigt haben, fo laffen Sie uns bebenten und ins Auge faffen, baf, falls auch bie Unflage völlig erwiesen werben follte, es ein Cafus ift, ober ein Erimen, für welches, fo weit ich unterrichtet bin, in allen unfern Statuten und Gefetbüchern, indem biefer fonderbare Rall gum erftenmal vorkommt, feine Strafe, tein Abtommen, feine Regel ift festgesett worben. Biele waren baber auch ber Deinung. ben ganzen Brozeft ind bie Anklage als unstatthaft von uns ju weisen. Bir Bater ber Stadt, ich, mein verebrter Billig und noch Ginige, widerfetten uns aber biefer Unficht, als mabre Batrioten, aus allen Rraften, fo eifrig auch mein trefflicher Freund, ber Senator Dampfelleu, für Diefe Abweifung ftimmte. Denn (und biefes Bebenten ift fur uns Enfisbeimer bas Bichtigste) ba ber geehrte Berr Rlager, ber Genator Ambrofius aus Wegebergen, fich nicht, wenn er bier mit feinem Brozeft als einem unftatthaften, abgewiesen, babei berubigen murbe, fonbern bas Gericht feines Landes, Die Universitäten, vielleicht bas Minifterium einer großen Donarchie angehen, ober fich an ben verehrlichen Bunbestag wenden murbe, - fo entstände uns in Ensisheim ber Nachtheil, baf mir unfre Beborbe. Gefete und Republit für ungenügend und zu ichwach erflart batten, um Landesgenoffen. bie bei une Gulfe fuchten, Benuge ju leiften. Fur unfre

Unabbangigkeit, für bie Rechte unfrer Stadt und unfere erlauchten Broteftore, unfere verehrten Fürften, tonnte alfo biefe Abweifung für uns und unfre Nachtommen von ben allerfürchterlichften Folgen febn. Rein, Die fleinen Staaten muffen, und je kleiner um fo mehr, auf ihre alten, bergebrachten und wohlerworbenen Rechte fteif und fest halten, und ba unfer Staat und halbichurige Republit gewiß einer ber allerkleinften Staaten ift, fo muffen wir mit granitbartem. mit biamantfestem Gifer und mit unerfcutterlicher Beharrlichteit in felbsteigner Sache auch felbsteigen entscheiben, und wenn bie Sache noch feltfamer, furiofer und unbegreiflicher mare. Und mas ift benn fo groß babei ju verwundern? Einmal muß jeder Fehler, jede Uebertretung und jedes Berbrechen jum erftenmal ericheinen. Wir haben alfo auch ben Bortheil, baf wir unfre Juftig-Berfassung und beren Cober mit einem neuen Befet bereichern tonnen. Diefes, bier abgefafte Gefet tonnen fich auch alebann bie anbern germanifchen Stämme aneignen, und fo erfcheinen wir in biefer Berhandlung als achte Batrioten und als Wohlthater unfrer übrigen beutschen Lanbesgenoffen. -

Die übrigen gaben ihm Beifall, und nur Dumpfelleu, indem er auf seinen Schwiegersohn Lebebrinna blidte, runzelte die Stirn, er schüttelte das Haupt nachdenklich, weil er den Eifer nicht begriff, mit welchem sich der Senator Spener, der selbst ein Mitglied der gelehrten Gesellschaft war, einer Sache annahm, die vielleicht gegen den Präsidenten derselben, Lebebrinna, ausschlagen konnte. Dieser Angeklagte saß mit unwandelbarer Dliene auf dem Sessel und warf nur zuweilen, nach seiner Art, heftig den Kopf in die Höhe, oder drückte dem Magister Ubique die Hand, der sich freiwillig dazu erboten hatte, ihn und seine Sache vor Gericht zu verstheibigen.

Jest trat Alexander bor und fagte: Berehrte Berfammlung, schon öfter, so' jung ich auch bin, stand ich auf biefer Stelle, um bier öffentlich ju reben, aber noch nie babe ich meinem Talent fo wenig vertraut, als beute. handelt fich an biefem Tage nicht um Morb. Strakenraub. Einbruch und Diebstahl. Berbrechen und Bergeben, Die burch Beugen, Umftanbe, Bahricheinlichkeit und bergleichen leicht ju erörtern find: fonbern eine Sache, ein Bunber foll bor Aller Augen flar ins Licht treten, bas in feiner eigentlichen innern Natur buntel ift, und auf bie gewöhnliche Beife burch Meuferungen und Beugen nicht zu erörtern fenn möchte, befonders da wir, wenn sich auch alle Umstände gegen ibn vereinigen follten, auf bas Gelbstgeständnig bes Intulpaten mobl fcwerlich rechnen konnen. Rann ich also bier nicht bloft mit bem corpus juris, ben biefigen Statuten und ben gewöhnlichen Formeln ausreichen, fo muß ich zur Tiefe ber Bipchologie, ju neuen Entbedungen, fühnen Spothefen und bergleichen meine Buflucht nehmen, und ich muß bie Berren Richter wie Geschwornen um Gebuld und Erlaubnif bitten. wenn ich auf neuen Wegen versuchen werbe, biefen fonberbaren und verwidelten Fall aufzutlaren. Gine Figur aus gebranntem Leber, jur Bogelicheuche bestimmt, ein neu erfundenes Runftwert, ein großer, ebler Bebante bes Senators Ambrofius, fieht in einem Rrautgarten; ber Mann verfcminbet ohne Spur, und als ber Rläger und Rünftler bieber tommt, findet er im Legationerath, bem Brafibenten ber gelehrten Gefellichaft, welcher fich von Lebebrinna nennt, biefe feine verlorne Figur wieber, und er ertennt fie, er ber Berfertiger und Rünftler, an fichern, untrügenden Zeichen, als fein Machwert. Er hat an Gibesftatt bor Gericht feine Band gegeben, bag er nur Bahrheit ausfage. Wenn bies ift, fo frage ich nun, wie ift es gekommen, wodurch ift biefe Rigur jum icheinbaren Menichen geworben? Dies ift ber Sauptvunft, und wenn es uns gelingt, biefen zu erörtern. fo baben wir, ich und mein geehrter Berr Client, ben Brozek gewonnen. Gin groker Aftronom will beobachtet baben, bak in berfelben Racht, in welcher bas vogelicheuchenbe Runftwert verloren gegangen ift, eine ungewöhnlich große Sternichnuppe fich vom himmel nach ber Gegend nieberfenfte, in welcher bamale unfer jetiger Legationerath angestellt mar. Der Berfertiger bes Bilbes hat ebenfalls biefen fich fo auffallend ichneugenden Stern mabrgenommen. Wie, wenn nun biefe elementarischen, eleftrischen Rrafte, vereinigt mit fiberiichen Influenzen, gestärft burch tellurifche Wirfungen und geweiht burch tosmifche Ginfluffe, ein wirkliches ober ein scheinbares Leben in bas tünftlich ausgebildete Leber geführt batten? Bas ift Leben? Bas ift Geift ober Seele? Grundliche Antworten auf biefe leichten und alltäglichen Fragen zu geben, ift febr fcwer. Es lebt bie Bflanze und befitt ihren Beift, bas Thier nach feiner und ber Mensch auf bie ibm perliebene Urt. Aus Wein und ftarten Getranten trinten und geden wir Geift beraus, wir nennen Aquavit, Rum, Rad und ben abgezogenen Bein, Geift, Beingeift. Ber tann behaupten, es fei unmöglich, bag fich burch Sterngewalt aus einem tobten Bildwerke ein lebendes gestalte? Darf ich bier nicht an Bugmalions Statue erinnern, über welche bie Belehrten noch bis bato uneins find, ob fie aus Marmor ober Elfenbein geformt mar, und bie ber Liebende burch feine Inbrumft (bie Beiben fagen burd Bulfe ber Botter) jum Leben entzündete? Betrachten wir nur ben gewöhnlichen Dubelfad. Ift er nicht von gang gemeinem Leber? Und wenn ibn ein Bilber fingen borte, ber von ber Runft unferer Dufit nichts wüßte, mußte ein folder nicht fcworen, er fei befeelt? Run alfo, wenn benn unfer bichtenber und reimenber Legationsrath ein solcher potenzirter Dubelsad wäre? Könnte man sonberlich gegründete Einwendungen machen? 3ch spreche nur von der Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, denn zu unbedingter Gewisheit können wir uns auf diesem Wege nicht erheben. Wir muffen also noch eine andre Bahn aufsuchen.

Biel Rampf ift gestritten, ob bas gange Menschengeidledt mit allen feinen fo ungleichen Formen, Physiognomieen, Anlagen, Tugenden und Lastern von einem einzigen Elternpaar abstamme, ober ob unter ben verschiedenen Bonen mebrere Abams entsprungen find, ichwarze, weife, tupferfarbene und noch andere. Daf die Menschheit Abarten babe, Die fich nur fcwer und burch funftliche Argumente jum Urftamme gurud führen laffen, ift wenigstens über allen Zweifel erhaben. Wie entstand ber erfte Menich, ober wenn es mehrere Abams gab, bie verschiebenen? Gebeimnik über Bebeimnift. In einem Berte meines Freundes Tied', Die Sommerreife betitelt, fant ich, neben anbern tieffinnigen Untersuchungen, eine gang neue Entbedung, welche mich gleich frapbirte, und feitbem alle meine mufigen Stunden erfüllt bat, um auf biesem Wege weiter zu tommen und mehr Licht au erhalten. Tied läßt nehmlich, gleichsam im Scherz, einen humoriften eine Borlefung halten über bie Runft, Die Scheinlebendigen zu tobten. Der Entbeder bes Beheimniffes, Bachtel, ein tiefer Denter, bat nehmlich ausgefunden, bag fich unenblich viele Menichen unter ben Lebenben einschleichen, Die gar fein Leben, feine Seele haben, und tie burch vielfache Unftalten wieder, burch Leib, Langeweile, Qual und beraleichen aus bem Leben binaus tomplimentirt werben. Sier laft ber tieffinnige Denter feine große Entbedung beinah wie muthmillig fallen und wendet es jum Scherg. Gehr mit Unrecht. meine verehrten Buborer. Denn wenn une bie Babe bes. Unterscheibens murbe, und uns bas Auge prophetisch auf-

ginge, mahrlich, fo wurden wir beutlich mahrnehmen, wie fo viel lofes Gefindel, fo viele unfrer Journalisten. Rlaticher. Berleumber, Fürftenläfterer, Demagogen, Ultra - Liberalen, Absolutiften, Feudaliften, Bfaffen, Mitarbeiter an ber Rirchengeitung, Tragodien = und Luftspielbichter, Ueberseger und Dramaturgen gar teine Seele in fich haben, und wie es ihnen gerade burch ben Abgang und Mangel biefes fonft unentbehrlich gewähnten Ingrebiens fo leicht wird, ju leben, und fo zu leben. Bas hilft alle Aufmertfamteit ber Regierungen, alle Inquisition, alle Bistrung ber Baffe, Chifanirung ber honetten Menfchen und Daumschrauberei ber Universitäten, wenn hinterrude taufend und aber taufend feelenlofe Menfchen geboren werben, fich einregistriren, wirken, banbeln und Bebanten und Befinnungen verbreiten, welche nun fammt und fonbere völlig feelenlos find? Rann eine Beugung nach Batent, Eramen ober Controle eingeführt werben? Ich glaube Aber geschehen muß etwas, bas ift eben fo gewiß, und bald, wenn wir nicht unfer ganges Europa in vielleicht wenigen Jahren in einen feelenlofen Brei wollen verwandelt Ich tann aber nichts thun, sondern nur warnen.

Wir sind also jett auf einen Standpunkt gerathen, von wo wir übersehen können, wie sehr der Menschheit gefährlich jene Conspiration zu werden bedroht, die sich täglich mehr auszubreiten scheint, und also immer sichtbarer wird, jene Conspiration der Nicht-Geister, die sich in das Leben und Dasein als Schein-Menschen einschwärzen. Es könnte bahin kommen, daß Geister und Seelen am Ende zu den Raritäten gerechnet würden. Und hier hat sich nun (o beglückte Baterstadt) in unseren Heimath eine der Hinterthüren unvermuthet entbeckt, durch welche diese Scheinlebendigen einschleichen. Ein mechanisches Kunststück benutzt einen sonderbaren Einsluß der Gestirne und der Nacht, vielleicht, wie man nicht ganz ohne

rath ein folder potenzirter Dubelfad ware? Könnte man sonberlich gegründete Einwendungen machen? Ich spreche nur von der Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, denn zu unbedingter Gewisheit können wir uns auf diesem Wege nicht erheben. Wir muffen also noch eine andre Bahn aufsuchen.

Biel Rampf ift geftritten, ob bas gange Menfchengefolecht mit allen feinen fo ungleichen Formen, Bhyfiognomicen, Anlagen, Tugenben und Laftern von einem einzigen Elternpaar abstamme, ober ob unter ben verschiedenen Bonen meb= rere Abams entsprungen find, ichwarze, weiße, tupferfarbene und noch andere. Dan die Menscheit Abarten babe, Die fich nur fcmer und burch funftliche Argumente jum Urftamme gurud führen laffen, ift wenigstens über allen Zweifel Wie entstand ber erfte Mensch, ober wenn es erbaben. mehrere Abams gab, bie berichiebenen? Bebeimnik über Bebeimnift. In einem Berte meines Freundes Tied, Die Sommerreise betitelt, fant ich, neben anbern tieffinnigen Untersuchungen, eine gang neue Entbedung, welche mich gleich frappirte, und feitbem alle meine muRigen Stunden erfüllt hat, um auf biefem Wege weiter zu tommen und mehr Licht zu erhalten. Tied laft nehmlich, gleichsam im Scherz, einen Sumoriften eine Borlefung halten über bie Runft, Die Scheinlebendigen zu tobten. Der Entbeder bes Bebeimniffes, Bachtel, ein tiefer Denfer, bat nehmlich ausgefunden, daß fich unendlich viele Menfchen unter ben Lebenben einschleichen, bie gar tein Leben, feine Seele haben, und bie burch vielfache Unftalten wieber, burch Leib, Langeweile, Qual und bergleichen aus bem leben binaus tomplimentirt werben. Sier laft ber tieffinnige Denter feine große Entbedung beinah wie muthwillig fallen und wendet es jum Scherg. Sehr mit Unrecht, meine verehrten Buborer. Denn wenn uns die Babe bes-Unterscheibens murbe, und uns bas Auge prophetisch auf-

ginge, wahrlich, fo murben wir beutlich mahrnehmen, wie fo viel lofes Gefindel, fo viele unfrer Journaliften, Rlaticher, Berleumber, Fürftenläfterer, Demagogen, Ultra - Liberalen, Abfolutiften, Feudaliften, Bfaffen, Mitarbeiter an ber Rirchengeitung, Tragodien= und Luftspielbichter, Ueberseter und Dramaturgen gar feine Seele in fich haben, und wie es ihnen gerade burch ben Abgang und Mangel biefes fonft unentbehrlich gemähnten Ingrediens fo leicht wird, ju leben, und fo zu leben. Bas hilft alle Aufmerkfamteit ber Regierungen, alle Inquisition, alle Biffrung ber Baffe, Chikanirung ber bonetten Menichen und Daumidrauberei ber Universitäten. wenn hinterrude taufend und aber taufend feelenlofe Menfchen geboren werben, fich einregiftriren, mirten, banbeln und Bebanten und Befinnungen verbreiten, welche nun fammt und fonders völlig feelenlos find? Rann eine Zeugung nach Batent, Eramen ober Controle eingeführt werben? 3ch glaube Aber geschehen muß etwas, bas ift eben fo gewiß, und bald, wenn wir nicht unfer ganges Europa in vielleicht wenigen Jahren in einen feelenlofen Brei wollen verwandelt 3ch fann aber nichts thun, fonbern nur warnen.

Wir sind also jett auf einen Standpunkt gerathen, von wo wir übersehen können, wie sehr der Menschheit gefährlich jene Conspiration zu werden bedroht, die sich täglich mehr auszubreiten scheint, und also immer sichtbarer wird, jene Conspiration der Nicht-Geister, die sich in das Leben und Dasein als Schein-Menschen einschwärzen. Es könnte dahin kommen, daß Geister und Seelen am Ende zu den Naritäten gerechnet würden. Und hier hat sich nun (o beglückte Baterstadt) in unserer heimath eine der Hinterthüren unvermuthet entdeckt, durch welche diese Scheinlebendigen einschleichen. Ein mechanisches Kunststück kenutt einen sonderbaren Einfluß der Gestirne und der Nacht, vielleicht, wie man nicht ganz ohne

Bahricheinlichkeit vermuthet, eine Sternschnuppe, welche nieber fällt, kommt lebenbig zu uns, und unternimmt es, unfer Städichen au bilben und auf einen boberen Cultur-Bunkt ju heben. Ich mache nur barauf aufmerksam, wie ber Fremde plötlich unter uns fieht und manbelt, ohne bak man weiß und erfährt, wo feine Beimath fei, wer feine Eltern gewesen, wo er getauft und erzogen worben, welches frübere Geschäft er getrieben, wie boch fich bie Angahl feiner Jahre belaufe. Freilich tann von allen biefen Sachen feine Recbenichaft gegeben werben, wenn fich die furchtbare Untlage, unter welcher gegenwärtiger Legationsrath fich befindet, als wahr erzeigen follte. Der gebeimnikvolle Frembe, ber Rosmopolit obne Baterland, Eltern und Geschichte, nennt fich Berr von Lebebrinna. D meine Werthen, bier muß ich fcon auf biefen febr beachtenswerthen Umftand aufmertfam machen. Wie bas Gemiffen bes Mörbers auch niemals schweigt, wie ber abgebartetfte Bolewicht Stunden bat, in benen fich fein Bemuth erweicht, wie Richard ber britte im Schlafe menigstens beunruhigt wird, - fo unfer Angeklagter. Lebebrinna nennt er fich, weil er es boch nicht vergeffen tann, bag er gebranntes Leber fei. Ja, es maltet eine unerhittliche Nemesis, und fo giebt unfer Berbrecher fich felbft in feinem erfünftelten Ramen fund. Biele ber Sonoratioren, und ich felbst unter biefen. waren augegen, als bei unferm bochgebilbeten Berrn Senator Dumpfelleu, biefem Liebling ber Mufen, eine mufitglifche Gefellichaft versammelt mar, Birtuofen, Dilettanten und begeifterte Buborer. Es ward bas Lied unfere Gothe gefungen:

> Benn bie Reben wieber blüben, Rühret fich ber Bein im Faffe, Benn bie Rosen wieber glüben, Beiß ich nicht, wie mir geschieht.

Bie überrascht waren wir alle, als biefer Berr von Lebebrinna mit lauter Stimme fang: Wenn bie Erbfen wieber blüben! - Er vertheibigte aber biefe Bariante mit feftem Sinne und allen Runften ber Sophistit. Es war aber nur bie überwältigende Erinnerung feiner fo willfürlich und gewalttbatig aufgegebenen Bestimmung. Er fcbreitet aber weiter und macht fich immer mehr und mehr tenntlich. Er ftiftet eine gelehrte Befellschaft. Un fich ein löbliches Unternehmen. aber wie nennt er als Brafibent und Director biefe? leberne, und jeder muß fich bequemen, von bem leber ein Beimort, eine Eigenschaft fich anzueignen. D ihr Bater bes Baterlandes! Sier tann ich mich einer tiefen Rübrung nicht erwehren, fie beberricht mich fo ftart, bag ich Thranen ver-. giefen muß, wenn ich mich nicht als Mann bezwinge. Die angefehenften, alteften, ebelften Manner, bie Stupen unfers Staates und Glaubens, fie, Die ehrwürdigen, Die bas Minifterium und ben gebeimen Rath eines jeben Monarchen gieren würden, unfer Spnbitus Spener, ber Senator Dümpfelleu, fie muffen fich als lebern charafterifiren, fo verlangt es biefer moberne Catilina, biefer Feind ber Denfchbeit und Menfcblichkeit, bamit er fich Genoffen feiner ungludlichen Bestimmung wenigstens im Bilbe erwerbe. Damit er in Butunft fagen tann und eingesteben: Ja, lebern bin ich. - ach! es war nicht meine Babl, - aufgebrungen ward mir biefe Natur, - aber feht hier um mich her bie Burbigften, Chrbarften, Die Dufterbilber achter Menfcheit, Staatsmänner, Evelleute, tieffinnige Belehrte und gentale Dichter, fie alle, alle baben fich freiwillig in meinen Orben begeben, fie haben es vorgezogen, lebern ju febn und fo von aller Belt genannt ju werben, ja es war ihr Stolg, mir abnlich zu febn. Dich buntt, wegen biefes Frevels allein batte ber frembe Dann, ber unfre Stabt fo beschimpft, bie

bartefte Strafe verbient. In berfelben Befellichaft befretirt er auch als Despot, bag fie insgesammt im Felbe ber Belehrsamteit als Bogelicheuchen wirten wollen, um alles, mas in Beift und Aufschwung nur einem Geflügel abnlich fiebt. von ihren fruchttragenden Felbern zu verscheuchen. Braucht es für ben Berftanbigen, für ben Denter mehr, ale alle biefe Anzeigen? Ich bente, fie feien hinreichend, um bie Stelle von überzeugenden Beweisen zu vertreten. Dug ich Sie noch aufmertfam machen auf bie Art, wie Angeflagter ben Ropf in die Bobe wirft, wie er mit ben Armen fcblenkert und die Schultern rafch bewegt, welches ihm alles, noch in feinem gegenwärtigen Buftand bie gröfte Aehnlichfeit mit . einer Bogelscheuche giebt? — Goll man noch irgend an Bhufiognomit glauben, an Ausbruck bes Untliges und bes Muges, fo merben mir Richter und Gefchworne beiftimmen. baf in biefem Befen feine Seele und fein Beift mobne.

Raum erscheint ber Senator Ambrofius in jener musitalifchen Gefellschaft, fo ertennt er auch fogleich fein ent= laufenes Runftwert wieder, er erstaunt, eine Ohnmacht befällt ihn, aber er erholt und fammelt fich augenblick. Reinen, felbst ben vertrauteften Freunden nicht, fein Bebeimnif verrathend, folieft er fich ein und geht in ftiller Mitternacht mit feinem Beift und Bergen zu Rathe. Um Morgen fucht er ihn auf, ben undankbaren Flüchtling, er erinnert ihn an bie Boblthat, ihn auf Roften feines Gelbes und feiner Beit erschaffen au haben, er will ihn in feine Arme fchliegen, an fein Berg bruden, und ba er nun boch einmal lebt, will er ihn felbst an Rinbesstatt annehmen und ihm vielleicht mit feiner tunftliebenden Tochter fein ganges Bermögen übergeben, - fdredlich genug, und in einer unerhörten Grokmuth und Aufopferung eine furchtbare Aussicht für Die Menschheit, - aber trop bem, bag ibm bas zu weiche Baterherz seines Bersertigers so überwallend entgegen schlägt, — aller Liebe zum Trotz, dem Wohlwollen zum Hohn schlägt der Gefühllose alles aus, und weiset mit Spott diese Erzgießungen eines schönen Gemüthes zurück. Wahrlich, nur ein Mensch von Leder ist fähig, sich so ganz gefühllos zu betragen, und wären alle vorigen Argumente noch nicht schlagend und überzeugend gewesen, so müßte dieser letzte Zug auch den hartnäckigsten Zweisler überzeugen.

. Sier fteht ber Rlager und bort find feine Beugen, Die er, bie Rosten nicht scheuend, aus seinem fernen Wohnort verschrieben hat. Der würdige Rlagende verlangt, baf ibm. jum fcredenden Beifpiel für alle Bagabonden biefer Art. fein ehemaliger Abonis, Apollo, Amor, Cupido, Robin Sood, ober bairischer hiesel (weil man ihn nicht unpaffend mit allen biefen Namen nennen tonne) wieber von biefiger Stadt ausgeliefert und diefer Angeflagte ibm, bem rechtmäßigen Berrn und Verfertiger beffelben, als rechtmäfiges Eigenthum querkannt werbe. Er verlangt ferner, baf Angeklagter nachweise, wo er ben iconen grunen Rod nebst bem vergolbeten Birfchfänger gelaffen, bag er eben fo einen toftlichen but fammt einem merkwürdigen Schieftbogen wieder berbei fchaffe, welcher ihm bamals ift anvertraut worden. Rlager behauptet, baf er fich nicht unterftebe, eine Figur, wie biefe gewesen, unter ameibundert Thalern wieder berauftellen. Gei ihm alfo Angeklagter erft ausgeliefert worden, wie er von bem bochweisen Rath und ben gewissenhaften Geschwornen mit fester Sicherheit ermarte, fo murbe fich bann finben, wie er fich mit feinem rebellischen Runftstud vertragen tonne, und welch' ein billiger Bergleich zwischen beiben ftatt finden moge. Und mit biefem Worte beschliefe ich als Anfläger meine Rebe. -

frannter Erwartung auf Lebebrinna binab. Panfratius, ber:

Leibargt, hielt ein ellenlanges Fernrohr bor fein Ange, um ben Angeklagten noch schärfer beobachten ju konnen.

Ambrosius näherte sich auf einen Wint bes Syndikus dem Legationsrathe und sagte: Ich betheure noch einmal, daß dieser Mann mir eigenthümlich zugehört. — Ein kleiner, stammelnder Mann trat näher und besichtigte den Angeklagten, er war derjenige, der das gebrannte Leder geliesert und beim Ladiren und Firnissen geholsen hatte. An dieser Narde im Ohrläppchen, sagte er stammelnd, erkenne ich den Kauz wieder, denn wir wollten ihm erst Ohrringe einhängen, und ich hatte schon das Loch gebohrt, aber der Herr Senator meinte dann, das würde ihm ein zu weibisches Ansehn geben. So strichen wir's denn mit dem Lad zu. Aber die Narbe ist hier noch zu sehn.

Ein Zweiter tam und fagte: Ich habe als Drechsler einige fünftliche Raber gemacht, damit er die Arme hubsch leicht bewegen und wie lebendig aussehn kann, die sien ihm aber in Schulter und Brust; wir können ihn nur nicht aufmachen und nachsehn.

So ist es, sagte ber Schloffermeister. Ich habe bie elastischen Schienen und seinen Springsebern inwendig verfertigt, aber wie soll man sie jett herausnehmen, ohne dem Herrn Legationsrath Schaden zu thun?

Ware nur meine Tochter hier, fagte Ambrofius: fie liebte ihn so und trug fein Bild so treu im Herzen und Gemuth, daß fie das beste Zeugniß ablegen könnte. Ich hoffe, fie kommt in biefen Tagen.

Meine herren Richter und Geschwornen, sagte ber Synbitus, in brei Tagen versammeln wir uns wieber, bann wird ber gesehrte herr Ubique die Bertheidigung des Angeklagten übernehmen, und zugleich wird an dem Tage, so hoffe ich, bieser hochst merkwürdige Brozes geschlossen werden können. Alles erhob sich. Bor ber Thür begegnete Ubique, welscher ben Legationsrath führte, dem Prinzen, und Beide machten ihm eine tiefe Berbeugung. Der Prinz sagte kurz: Sehr angenehm, ein andermal. Er wendete sich dann zum Rammer-herrn und flüsterte: Schlimm Umgehn mit solchen Gelehrten, man weiß nie ihre Herkunft, — ber soll nun gar — Pankratius verbeugte sich und sprach: Es scheint viel Leder und dabei noch einige Dunkelheit in der Geschichte zu herrschen.

Auf ber Strafe betrachtete Alt und Jung ben wohls bekannten Lebebrinna so genau, als wenn sie ihn noch niemals gesehn hätten.

## Bweite Scene.

Beitre Befellichaft. Erinnerungen.

Durch ihre Bermählung mit bem Baron von Milgwurm batte bie fonderbare Frau von Segenkamp bei den Bewohnern bes Ortes, fo fonell und gebeimnifvoll bie Beirath auch war betrieben worben, gewonnen. Gie fuchte jest ein Baus au machen, und beut maren Beingemann, Beterling und Umbrofius gelaben, ja fie batte fogar bie Dhumacht vergeffen, bie ihr vor einiger Zeit ber junge Offizier Linden jugezogen batte, und biefer burfte ebenfalls feinen Obeim Beterling begleiten. Am meiften freuten fich Alle, in ber Gefellichaft bes gelehrten und geistreichen Dottor Pantratius fich ju befinden, welcher alle Gemüther fo bezaubert hatte, baf felbit ber Senator Willig beut bas Baus besuchte, welches er fonft, fo viel er mit Schidlichkeit tonnte, vermieben batte. Die Frau von Milgwurm hatte es gern burch ben Leibargt babin gebracht, bag ber Bring als Kron-Juwel in ihrem Saal geglangt batte, Bantratius aber batte erflart, fein gnädiger herr sei neuerdings so menschenscheu geworden, daß er jede größere Gesellschaft mit Aengstlichkeit vermeide. Er habe außerdem gefürchtet, vielleicht mit Ledebrinna zusammen zu treffen. Wie konnte Durchlaucht mir so wenige Delitatesse zutrauen, antwortete die Frau des Hauses, so lange die Sache des Legationsrathes nicht klar zu seinem Bortheil entschieden ist, so lange kann er auf die höheren Zirkel keinen Anspruch machen.

Da Lebebrinna nicht gelaben mar, hielt fich auch ber Magifter Ubique für verpflichtet, Die Gefellichaft zu vermeiben, und ftatt beffen feinen verfolgten Freund zu troften und zu erheitern. Der Apotheker empfand es fehr übel, baf man ihn nicht gebeten hatte: ba aber Frau von Milgwurm ben Senator fcon ale ben Schwiegervater bes Angeflagten betrachtete, fo vermied fie beffen anftogige Befellichaft. Dumpfelleu fühlte fich in bem Manne, von bem er fo viel Ehre und Ruhm erwartet hatte, jest gedemuthigt, und er mußte fich fagen, baf, ber Prozeft moge auch ausschlagen. wie er immer wolle, ber Rulminations - Punkt, Die bochfte Glang-Beriode Ledebrinna's auf jeden Fall vorüber fei. Denn. gestand er fich, immer bleibt im Unbenten ber Menfchen und ber Menge bie Sonderbarkeit haften, daß eine folche Antlage möglich gewesen sei. Er fühlte zugleich schmerzlich, wie er auf bem Wege fei, fich mit bem Sonbitus, feinem alteften Freunde, mit welchem ibn ähnliche Reigungen verbanden, ganglich zu zerwerfen. Er faßte es jett beinah, warum fich ber Syndifus gleichfam feindselig gegen Lebebrinna benommen hatte, benn er überging in feinem Bebachtniß jest alle bie Abhandlungen und Gebichte, bie er bem Legationsrath übergeben batte, und wie biefer fie alle unter ben fonberbarften Bormanben beifeit gelegt, und tein einziges biefer Meisterwerke in feinem Tageblatte habe bruden laffen. Benn

ihm aber Lebebrinna zweideutig erschien, fo mar ihm bas Bilb bes jungen Offiziers geradezu verhaßt, fo bag er ben Gebanken an eine Berbindung mit diesem weit weg warf.

Der Boet Ulf, so innig er mit Ubique vereinigt war, war aus Neugier boch zum herrn von Milzwurm gegangen, und im Eintreten stieß er auf ben Synditus, der sich freute, daß er drinnen im Saale den Doktor Pankratius schon laut sprechen hörte. Dieser sagte so eben, gegen die Frau des Hauses gewendet: Ja, meine schöne Gnädige, es mag Ihnen paradox vorkommen, aber ich betheure Ihnen, ich kann von jedem Menschen durch meine Manipulation eben so leicht alle seine innersten Gedanken herausziehn und sichtbar vor uns hinstellen, wie die Bauerfrau in Graubunden, oder in Portugal das Haupt ihres Kindes von Ungeziefer reinigt.

D pfui, Dottor! fagte die Baronesse, mas ist bas für ein Gleichniß. Die herren Aerzte sind in ihren Ausbrucken oft allzu chnisch.

Berzeihung, sagte Pantratius, es geschah nur, um mich beutlich zu machen. Ja, ich wage und unternehme noch mehr. Wenn ber junge Herr Ulf, ber bort am Ofen sitzt, nur seiner Rachbarin die Hand giebt, und diese dem Nachbar, ber Nachbar bar bem folgenden, bis zu Ihnen, meine Gnädigste, und ich manipulire Sie dann, so wissen Sie genau, wenn Sie Ihren Willen darauf richten, was Herr Ulf benkt, oder seine Nachbarin, oder Jeder in dieser magischen oder magnetischen Kette.

Ei! rief die Wirthin, fo find Sie ein gefährlicher Mann! und Ulf zog fich schnell von seiner schönen Rachbarin zurud.

Als ich vor vier Jahren in England war, fuhr Bantratius fort, war eben von einer großen Berschwörung gegen bas Ministerium viel die Rebe. Man kannte benjenigen, ber das Komplott leitete, aber man wußte nicht, welcher Mittel sich der gefährliche Mensch bedienen würde. Ich liebte ben Minister und kannte feine redlichen Absichten. thue ich alfo? 3ch veranstalte eine Gefellichaft, ohne bak es ben Anschein bat, als wenn bie Sache von mir ausginge. Das Frauenzimmer, bas leicht in ben magnetischen Schlaf fiel, mar im Geffel bingefest, vor ihr ein Tifch mit Schreibzeug, und ein feiner Kaben lief von ihrem Urm unbemerkt aber ben Boben bin, in meinen Rockermel binauf und enbiate an meiner Berggrube. Run hatte ich ben Saushofmeifter berebet, bie Stuble um ben Tifch etwas enge zu feten, bamit fich alle Speisenben berührten. Go wie bas Dabl anfing. machte ich jene gebeimnifvollen Striche, Die meine Befellfcafter für gewöhnliche Beberben hielten, meine Magnetifirte fällt in ihren bellfebenben Schlaf, und burch bie fünstliche Rette fdreibt fie aus bem Ropf bes Romplottirenben Wort für Bort alles auf die Blätter, Die vor ihr lagen. Go mar bas Ministerium gerettet und ftand fester als je. Man wollte mir ben Bath - Orben geben, ba ich aber lieber als Rosmopolit und unbefannter Bobltbater ber Menscheit lebe, fo folug ich alles aus und begnugte mich mit bem Bewuftfein meiner That.

Entfetich! rief bie Birthin, wie foll man fich vor foldem furchtbaren Talente wehren?

Wie? fagte Bankratius; indem man schlicht und tugendhaft lebt und einen reinen Bandel führt. — Bir sind hier
unter uns, meine Freunde, und Keiner wird die Geheimnisse,
die ich hier sud rosa vertraue, freventlich den Ungeweihten
Preis geben. Ich war nie Mitglied der Carbonari; wozu
auch? Aber ich hatte mich bereden lassen, in Frankreich ein
Mitglied der Menschenrechte zu werden. Ich fand trefsliche
Menschen dort, und das Baterland schien wirklich unter der
Herrschaft dieser Bourboniden in Gefahr. Aber schwer war
es, der Regierung beizukommen. Da man meine Unerschöpf-

Lichteit an Mitteln kannte, so sprach man benn auch flehend meinen Beistand an. Ich suchte in die Rähe Polignacs zu kommen. Es gelang mir. Sehen Sie, meine Freunde, mit ein Paar Strichen, die keiner in der Gesellschaft bemerkte, indem ich im Hintergrund stand, war dem regierenden Minister aller Berstand aus seinem Kopfe heraus praktizirt. Er machte nun die bekannten ganz einfältigen Streiche, und die Juli-Revolution gelang.

Furchtbar! rief Ulf, indem er bem Rebenden naber getreten mar.

Ift es möglich? fagte ber Synditus, mit ben Zeichen bes größten Erstaunens.

Sie scheinen zu zweiseln, meine Berehrten, sing Pankratius wieder an, und warf ben dünnen schmalen Kopf so gewaltsam in die Höhe, daß die lange rothe Nase sehr bermerklich zitterte. Wenn Sie es wollen, will ich Ihnen sicht- lich eine überzeugende Probe meiner Kunst geben. Hier steht der höchst geistreiche Dichter, Herr Ulf, Sie wissen alle, wie hoch sich sein Genie erhebt, mit zwei, drei leisen Strichen mache ich ihn zum ausgemachten Dummkopf, so daß Sie alle seine Einfalt und Unwissendert sollen mit Händen greisen können, und als ein notorischer Pinsel soll er dann verharren, so lange es Ihnen, oder mir gefällt.

Ulf entsette sich, und war mit einigen großen und gewagten Sprüngen bis zur Thur gelangt: ich entferne mich, rief er von bort, wenn mir ber Doktor nicht verspricht, mich in Rube zu laffen.

Ich bitte vor, fagte bie Sausfrau; wozu bergleichen angfliche Experimente, ba wir ja alle Ihren Worten glauben?

Es ift nur, erwiederte Pankratius, weil mich jeder Zweifel an mein schwer errungenes Talent verdrießt. Und babei ift herr Ulf noch nicht einmal gewiß, ob ich nicht im Stillen boch meine Striche gemacht habe, und ob fein Ropf noch im ehemaligen Zustande fei.

Ulf verfluchte heimlich seine Neugier, die ihn gegen bas Bersprechen, welches er bem Magister gegeben, in diese Gessellschaft getrieben habe. Er rekapitulirte in ängstlicher Eil alle seine Renntnisse, durchdachte alle Plane seiner Tragödien, und glaubte wirklich einen Mangel in seinen Begriffen, so wie eine Unbehülslichkeit seines Gedächtnisses zu bemerken. Doch tröstete er sich wieder mit dem Gedanken, daß, wenn er wirklich ganz dumm geworden sei, er keinen Mangel in seinen Fähigkeiten entbeden würde.

Der Senator Willig fagte: So könnten Sie mit Ihrer feelischen Kunft, Herr Doktor, am leichtesten ben Prozeß entscheiden, ber une, fürchte ich immer, noch alle kompromittirt, er mag ausfallen, wie er will.

Warum kompromittiren? erwiederte ber Doktor, Prozeß ift Prozeß. Und ift, wie mit so vieler Wahrscheinlichkeit behauptet wird, dieser Legationsrath wirklich von Leber, so kann meine Geistestraft unmöglich auf ihn wirken, weil mir aus seinem Innern kein Geist entgegen strebt.

Ich habe aber boch gehört, bemerkte ber Syndikus, daß man Pflanzen und felbst Bäume magnetisiren, und so ihr Wachsthum beförbern könne.

Hier ist boch auch Pflanzenleben, antwortete ber Dottor, wenn auch feine Seele.

Erlauben Sie, suhr ber Shnbikus eifrig fort, ist ber Mann aus Leber, so ist in biesem Leber gewiß noch etwas von animalischer Regsamkeit, Schnellkraft, Elasticität übrig geblieben. Daneben sehen wir ja auch, daß bieser Präsident unserr Akademie sich regt, bewegt, ist und trinkt, spricht und Gebichte macht. Das kann doch kein bloßer Schein, keine Berblendung sehn. Er lebt gewiß, mag dies Leben nun

herkommen, woher es will. Folglich muffen Sie auch auf ibn einwirken können.

Ich werde, sagte ber Doktor, diesem feltsamen Geheimniß kunftig vielleicht einige meiner Stunden widmen. Sie vergessen aber einen Hauptpunkt gänzlich, was mich um so mehr verwundert, da ich mich boch zweifelsohne in einer christlichen Gemeine befinde. Es kann ja in diese Kunstsigur, Masschine, oder Bogelscheuche ein Dämon oder Teufel hinein gefahren sehn.

Die? riefen alle, fo etwas halten Sie für möglich?

Dlöglich? Möglich nur? rief ber Dottor aus, und schielte mit ben bloben fleinen grauen Augen nach ber großen Scheidemand ber rothen Rafe bin. Go etwas fällt in unfern neuesten Zeiten alle Augenblide vor. Ware bas Stabtchen nun bier tatholifch, fo murbe ber Ungeklagte mit Weihmaffer befprengt, ein tuchtiger Briefter betete über ben Fremben. und ertommunicirte mit aller Bewalt, fo murbe bochft mabrfceinlich ber Teufel ober Damon aus bem Befeffenen ober aus ber gang boblen Figur weichen muffen. Nun bin ich freilich bei meiner ausgebreiteten Braris, und meinem vielen Umgang mit allerhand Wefen mit ben Teufeln wohl auch einigermaßen befannt geworben, indeffen boch nicht fo intim, baf ich mit Sicherheit auf ein Belingen meiner Bersuche rechnen tonnte. Gebn Sie, meine Freunde, ift ber Mann wirklich aus gebranntem Leber fabrigirt, und hat irgend ein bofer Beift, fei es aus Laune, ober um Unbeil gu ftiften, fein Quartier in ihm aufgeschlagen: fo entsteht eine boppelte Wirfung, Die meinem wiffenschaftlichen feelischen Streben fcnurftrade entgegen arbeitet, zuerft bie animalische, ober thierifche, auf bie ich nur wenig einwirfen fann, und bann bie biabolische ober teuflische, mit ber fich mein Bemuth gar nicht einlaffen möchte.

Alle hatten in schweigender Ehrfurcht dem fremden Doktor zugehört. Jett stand dieser auf, ging zu Ulf, befaßte dessen Schädel und fragte: Nun, wie bekommt es einem so ausgezeichneten Geiste, welcher stets das Tiefste denkt und fühlt, wenn er einmal eine halbe Stunde ganz dumm sehn muß? Ulf sah ihn mit großen Augen an, und sagte dann: — Wie? Ich weiß nicht, — ich fühle keinen Unterschied. — Richtig! sagte der Leibarzt, das ist der sicherste Beweis. Nun, ich gebe Ihnen hiemit Ihren ehemaligen Verstand zurück; aber konserviren Sie ihn gut, bieten Sie ihm nicht zu viel, denn er ist so sein und niedlich, daß er keine großen Stöße vertragen kann.

Ulf verbeugte sich und wußte im Augenblick nicht, mit welchen Worten er erwiedern sollte. Jetzt ging Ambrosius zu Pankratius hin und sagte: Mein großer Prozeß, der sich morgen entscheiden muß, hat eine andre Rechtsgeschichte aus meinem Sinn verdrängt, wegen welcher ich schon vor einigen Wonaten hieher reisen wollte. Mein Freund, der Spndikus Spener, weiß darum, so wie der Senator Willig. Die Sache ist beinah eingeschlasen, und es ist auch keine Ausssicht, daß sie sobald geendigt werden könnte. Vielleicht konnten Sie uns, geehrter Mann, Licht in der Sache geben.

Wenn wir nur hier in ber Stadt jemand hätten, antwortete Pankratius, ber bes hellsehenden Schlafes fähig gemacht werden könnte, so ware es wahrscheinlich kinderleicht, benn ich erforsche, entbede und heile alles in ber Welt burch Menschen, die so recht tüchtig schlafen können, und leicht in biesen hellsehenden Zuftand übergehn.

Es handelt sich, sagte Willig, um einen gewissen Leberer, einen verschollenen Menschen, ber in einen Rechtsstreit verwickelt ift, welcher sich schon seit zwanzig Jahren hinspinnt. Wäre bieser Leberer zugegen, ober tobt, so ware bie Sache

balb entschieden; er hat sich vor mehr als zwanzig Jahren von hier entsernt, man hat ihn in den Zeitungen aufge-fordert, aber er ist nicht erschienen, hat aber vor zwei Jahren durch einen Advokaten hieher melden lassen, daß er kommen würde.

Leberer? fagte ber Dottor, ich tenne ihn vielleicht.

Birklich? rief ber herr von Milzwurm mit Erstannen aus.

Mir deucht, fuhr Pankratius fort, ich sollte ihn vor dreizehn Monaten in New-York gesehen haben.

Sollte er so weit herum gesommen fenn? fragte ber Baron.

D ein Schelm, wie ber, fagte Pankratius, läuft je weiter, je lieber. Er war auch in China.

Warum, verehrter Mann, fragte ber Baron wieder, nennen Sie ihn Schelm?

Der Ausbrud, nahm ber Synbifus bas Wort, ift bei alle bem nicht zu ftart, fonbern wohl paffenb. Gin weitläufiger Barten nebft einem großen Wohngebäube (es ift daffelbe, welches Herr von Ledebrinna fürzlich bezogen bat) geborte einer alten Frau, einer Muhme unfere Beingemann. Durch Bermandtschaft und Bermachtniffe hatte biefer vericollene Leberer, ber eigentlich aus einer guten Familie mar, einigen Antheil an Diefem Bermögen, welches fehr beträchtlich mar. Die Muhme wollte ihm auszahlen, und im Sin- und und Berhandeln entwich biefer Menfch mit einem Dokument, bas fich auf ein viel größeres Rapital bezog. Dies verbanbelte er im Auslande an einen Juden, und biefer machte nun Ansprüche auf bas Gut und wollte ausgezahlt fenn. Berr Ambrofius wiberfette fich biefem Anspruch, bie Duhme noch mehr, ein langer Brozeff entspann sich; man konnte nicht beweisen, baf Leberer bas Dokument entwendet babe. und der Jude, dem die Sache zu weitläufig wurde, verstaufte es wieder einem auswärtigen, chikanirenden Abvolaten. Darüber ist die Muhme nun auch gestorben, und ihre Kapitalien, welche der Bürgermeister Heinzemann erben sollte, haben sich auch nicht gesunden.

Ich ware, fagte Ambrofins, ju jedem erträglichen Bergleich erbotig, um die Sache nur zu Ende zu bringen.

Ich will mich nach einem Schläfer umsehn, fagte ber Leibarzt, und so wie ich ihn gefunden habe, hoffe ich Ihnen hierin dienstlich sehn zu können. Denn auf diesem Wege entdeden wir, was nur im himmel oder auf der Erde versborgen ift.

Eigentlich, sagte bie geschminkte Birthin, find Männer Ihrer Art ber Menscheit und ben Staaten gefährlich.

Konträr, rief ber kleine Doktor, indem er sich tief verbeugte, um ihre Hand zu kuffen, was ihm die Länge seiner Nase fast unmöglich machte; wir sind die Wohlthäter des Menschengeschlechtes, man muß uns nur zu behandeln wiffen und sich nicht undankbar gegen uns betragen.

Und was verlangen Sie? fragte bie Baroneffe.

Liebe, sagte ber Doktor mit einem Ausbruck ber Zärtlichkeit, ber sich an ihm sehr komisch ausnahm; Liebe und nichts als Liebe. Damit kann man uns Wunderthäter unendlich leicht bestechen, aber sie muß wahr und ungeheuchelt sehn.

Die platonische, erwiederte sie, ist die achteste, und fließt aus bem lautern Quell ber hohen Poesie herab.

Ja wohl, wohl, versetzte ber Dokter, und lächelte so freundlich, daß er in ein Grinsen verfiel. Willig, ber in ber Nähe stand, konnte sich bes Lachens nicht enthalten, ber Syndikus stimmte ein, und die mehrsten der Gesellschaft folgten dem Beispiel, einige, ohne die Ursach bes lauten Gelächters zu kennen. Der Baron Milzwurm schien empfindlich, daß man sich bergleichen über seinen Gast erlaube, und ber Doktor sagte, indem seine Nase noch röther, als gewöhnlich, sunkelte: Nein, meine werthe Baronesse, die Liebe weiß unser Jahrhundert nicht mehr zu würdigen: Eitelkeit und Eigennut beherrschen die Gemüther. Sie haben es aber doch nun in dieser Stunde erfahren, daß Sie die Dame meines Herzens sind.

Die Baronesse lächelte höchst liebreich, und balb barauf ging die Gesellschaft auseinander.

## Pritte Scene.

Der Beidlug bes munberlichen Prozeffes.

Der Apotheter, so sehr er auch mit Lebebrinna unzufrieden sein konnte, überlegte indessen doch, daß er nimmermehr den Offizier, der ihn so öffentlich beleidigt hatte, als Schwiegersschun würde ertragen können. Er ging also, indessen jene Gesellschaft sich unterhielt, zum tiefgekränkten Ledebrinna, und dieser, der weniger hochmüthig war, als gewöhnlich, sendete sogleich des Freundes moralisches Gedicht über die Gas-Arten in die Druckerei, damit es in den nächsten Blättern erscheinen könne. Er erklärte aber zugleich, daß er die Ausstätz dern erscheinen könne. Er erklärte aber zugleich, daß er die Ausstätz des Spudikts gewiß nicht aufnehmen würde, weil sie zu schwach und des Drucks völlig unwürdig seien. Als der Apotheter mit neuer Hoffnung und Freundschaft den wunderlich Angeklagten verlassen hatte, begab er sich noch spät, nachdem die Gesellschaft das Haus schon verlassen hatte, zum Baron von Milzwurm, mit welchem er unter vier Augen

und ber Jude, bem die Sache zu weitläufig murbe, verkaufte es wieder einem auswärtigen, chikanirenden Abvokaten. Darüber ist die Muhme nun auch gestorben, und ihre Kapitalien, welche ber Bürgermeister Heinzemann erben sollte, haben sich auch nicht gefunden.

Ich ware, fagte Ambrofius, ju jedem erträglichen Bergleich erbotig, um die Sache nur zu Ende zu bringen.

Ich will mich nach einem Schläfer umsehn, sagte ber Leibarzt, und so wie ich ihn gefunden habe, hoffe ich Ihnen hierin dienstlich sehn zu können. Denn auf diesem Wege entdecken wir, was nur im himmel oder auf der Erde versborgen ift.

Eigentlich, fagte die geschminkte Wirthin, sind Männer Ihrer Art ber Menschheit und den Staaten gefährlich.

Konträr, rief ber kleine Doktor, indem er sich tief verbeugte, um ihre Hand zu kussen, was ihm die Länge seiner Nase fast unmöglich machte; wir sind die Wohlthäter bes Menschengeschlechtes, man muß uns nur zu behandeln wissen und sich nicht undankbar gegen uns betragen.

Und was verlangen Sie? fragte die Baronesse.

Liebe, sagte ber Dottor mit einem Ausbruck ber Bartlichkeit, ber sich an ihm sehr komisch ausnahm; Liebe und nichts als Liebe. Damit kann man uns Wunderthäter unendlich leicht bestechen, aber sie muß wahr und ungeheuchelt sehn.

Die platonische, erwiederte fie, ift die ächteste, und fließt aus bem lautern Quell ber hohen Boefie herab.

Ja wohl, wohl, versetzte ber Dokter, und lächelte so freundlich, daß er in ein Grinsen verfiel. Willig, ber in ber Rähe stand, konnte sich bes Lachens nicht enthalten, ber Spudikus stimmte ein, und die mehrsten der Gesellschaft folgten dem Beispiel, einige, ohne die Ursach bes lauten Gelächters zu kennen. Der Baron Milzwurm schien empfindlich, daß man sich bergleichen über seinen Gast erlaube, und der Doktor sagte, indem seine Nase noch röther, als gewöhnlich, sunkelte: Nein, meine werthe Baronesse, die Liebe weiß unser Jahrhundert nicht mehr zu würdigen: Eitelkeit und Eigennut beherrschen die Gemüther. Sie haben es aber doch nun in dieser Stunde erfahren, daß Sie die Dame meines Herzens sind.

Die Baronesse lächelte höchst liebreich, und balb barauf ging die Gesellschaft auseinander.

## Dritte Scene.

Der Beichluß bes munberlichen Prozesses.

Der Apotheker, so sehr er auch mit Lebebrinna unzufrieben sehn konnte, überlegte indessen boch, daß er nimmermehr den Ofsizier, der ihn so öffentlich beleidigt hatte, als Schwiegers sohn würde ertragen können. Er ging also, indessen jene Gesellschaft sich unterhielt, zum tiefgekränkten Ledebrinna, und dieser, der weniger hochmüthig war, als gewöhnlich, sendete sogleich des Freundes moralisches Gedicht über die Gas-Arten in die Druckerei, damit es in den nächsten Blättern erscheinen könne. Er erklärte aber zugleich, daß er die Aussichen bes Syndikus gewiß nicht aufnehmen würde, weil sie zu schwach und des Drucks völlig unwürdig seien. Als der Apotheker mit neuer Hoffnung und Freundschaft den wunderlich Angeklagten verlassen hatte, begab er sich noch spät, nachdem die Sesellschaft das Haus schon verlassen hatte, zum Baron von Milzwurm, mit welchem er unter vier Augen

The state of the s

Nich pat. Indicated influence in Maier ore Librarie su seine Frank judicial. Si en Maier ore Librarie seine frank interne Maille, went er mit wir en Tudiciale maken. Breit er Lagrinenie, ir beijt er Rober, Laries, Krien frank mit freiel, daher frank in mitter soch bei Lamer lepationskirth filmen. Inner 1886, vie Leine Lafrankering für ander Leines Menden.

2.4 4.5 Senehrung jum Gerickeftal begat, war viel schlie aus Geränge felgre ihm his fin sen Thire um ihn ber, nur bas Gerränge felgre ihm his in ben Thiren von Anthhanses. Die Rüber, Seneharen unt Geschwarnen waren schon versammelt, die Trishund luste sich mit Inschanern wieder, wie bei der neuluhen Eihung, nur bemertte man biedmal den jungen Offizier und Eillu nicht.

Der Magister Ubique, welcher heut als Bertheibiger bes Angeklagten die Hauptrolle zu spielen hatte, trat jetzt hervor, verbeugte sich gegen Richter und Geschworne, dann sehr anständig gegen den Brinzen, der vorn auf der Tribüne in einem Armstuhl saß, und endlich gegen den Angeklagten, kurz aber nur gegen Alexander, und begann dann, indem eine feierliche Stille im Saale herrschte, mit solgenden Worten:

Berehrte, gelehrte, murbige und achtbare Bater ber Stadt, und unparteiische Geschwornen! Man fann gewiß zweifeln, ob wir in einem bermafen aufgellarten Jahrhundert leben, wie wir uns beffen immer gern rühmen möchten, wenn wir ein folches Erlebnig vor Augen haben, welches fich feither in ben Mauern unfrer Stadt jugetragen und entwidelt hat. Wir besitzen einen ehrenvollen Ginwohner, von guter Beburt, gelehrt, mit ausgezeichneten Talenten, einer vortheilhaften Bilbung, und biefer Ehrenmann giebt unfrer Stadt ben ichmeichelhaften Borgug, fie ju feinem Wohnsit zu erwählen. Er erfreut uns durch' Wit und hobe Gaben. Er ftiftet eine Atabemie, er macht unfern unansehnlichen Ort boch berühmt. — und — plöslich — mirftodt ber Athem, indem ich es aussprechen will - wird Diefer Chrenmann in Anfpruch genommen, nicht als Bagabond, Falschmunger, ober Räuber. — nein, barin mare noch Berstand und Urtheil. — fonbern ein Schwärmer, ber Tag und Racht an manierirten Runftstuden arbeitet, beffen Phantafte über bie Bebühr eraltirt ift, ber allen Mafftab für bas gewöhnliche bürgerliche Leben verloren hat, Diefer, mit Bernunft und Berftand überworfen, mit ber Gewöhnlichkeit über ben Juft gespannt lebenbe Mann fommt hieher, und obne Dokument, ohne Beweis, nimmt er unfern trefflichen Brafibenten in Anspruch, als - Diener? Leibeigner? Sflave?

ein langes Gespräch sührte. Als er von diesem eilte, ließ er sich, sast schon um Mitternacht, noch bei dem wunderthätigen Leidarzt des Prinzen melden, welcher ihn auch annahm und ihm zu helsen versprach, insosern er könnte, obgleich er die Möglichkeit nicht einsehe. Etwas mehr beruhigt warf sich der Apotheker dann auf sein Lager, schlief aber nur wenig, sondern Neidete sich früh an, weil nun der wichtige Tag erschienen war, welcher alles entscheiden mußte. Seine Tochter Elisa schloß er sest ein, damit sie nicht wieder zu seinem Berdruß auf der Tribüne sitzen, mit dem verhasten Offizier slüskern und reden, oder wohl gar über den Ange-Nagten lächeln könne.

Der Prinz freute sich auf die Sitzung des Gerichtes, sagte aber zu seinem Kammerherrn und Leibarzt: Wie? Wenn er nun verurtheilt wird? Wenn er nun eingesteht? Sehr fatal, daß ich ihm den Titel Legationsrath gegeben habe. Bin auch dabei kompromittirt. Kann ich's ihm nicht wieder abnehmen?

Nicht gut, Durchlaucht, antwortete ber Leibarzt, es müßte ein neuer Prozes vorangehn. So ein Maler oder Bilbhauer nennt oft seine Figur einen Apollo, wenn er auch wie ein Sackträger aussieht. Bleibt er Bogelscheuche, so heißt er Amor, Cupido, Abonis, Robin Hood und Hiefel, babei kann er immer noch ben Namen Legationsrath führen. Immer boch eine Kleine Ausmunterung für andre seines Gleichen.

Als sich Lebebrinna zum Gerichtssaal begab, war viel Zischeln und Gestüfter um ihn her, und das Gedränge folgte ihm dis zu den Thüren des Rathhauses. Die Richter, Senatoren und Geschwornen waren schon versammelt, die Tribüne füllte sich mit Zuschauern wieder, wie dei der neulichen Sizung, nur bemerkte man diesmal den jungen Offizier und Elisa nicht.

Der Magister Ubique, welcher heut als Vertheibiger bes Angeklagten die Hauptrolle zu spielen hatte, trat jest hervor, verbeugte sich gegen Richter und Geschworne, dann sehr anftändig gegen ben Prinzen, der vorn auf der Tribüne in einem Armstuhl saß, und endlich gegen den Angeklagten, turz aber nur gegen Mexander, und begann dann, indem eine feierliche Stille im Saale herrschte, mit folgenden Worten:

Berehrte, gelehrte, murbige und achtbare Bater ber Stadt, und unparteiische Geschwornen! Dan fann gemiß ameifeln, ob wir in einem bermaffen aufgetlarten Jahrhundert leben, wie wir uns beffen immer gern rühmen möchten, wenn wir ein folches Erlebnif vor Augen haben, welches fich feither in ben Mauern unfrer Stadt zugetragen und entwidelt bat. Wir besitzen einen ehrenvollen Ginwohner. von guter Beburt, gelehrt, mit ausgezeichneten Talenten, einer vortheilhaften Bilbung, und biefer Ehrenmann giebt unfrer Stadt ben ichmeichelhaften Borgug, fie gu feinem Wohnsit zu erwählen. Er erfreut uns burch' Wit und hobe Gaben. Er fliftet eine Atademie, er macht unfern unansehnlichen Ort boch berühmt. — und — plöslich — mir ftodt ber Athem, indem ich es aussprechen will - wird biefer Ehrenmann in Anspruch genommen, nicht als Bagabond, Falschmunger, ober Räuber, - nein, barin mare noch Berftand und Urtheil. — sondern ein Schwärmer, ber Tag und Nacht an manierirten Runftstuden arbeitet, beffen Phantafte über bie Bebühr exaltirt ift, ber allen Mafftab für bas gewöhnliche bürgerliche Leben verloren hat, biefer, mit Bernunft und Berftand überworfen, mit ber Gewöhnlichkeit über ben Ruft gespannt lebenbe Mann fommt bieber, und ohne Dokument, ohne Beweis, nimmt er unfern trefflichen Brafibenten in Anfpruch, als - Diener? Leibeigner? Stlave?

Freund, Kind, ober entlaufene Gattin? — Rein, — als Bogelscheuche! als Kunststück, welches er felbst aus gebranntem Leber will verfertigt haben. — Hier fallen einem vor Erstaunen die Arme am Leibe herunter, und dem Beredtesten ersterben für einige Zeit die Worte im Munde.

Er fcwieg eine Beile und alle faben fcweigend auf Lebebrinna, ber in biefem Augenblick mit einer gewiffen Maiestät eine Brife Tabad nahm. Der Sonbitus nahm bas Wort und fagte: Seien Sie fo beredtfam, als Sie wollen, mein Berr Magister, aber ich muß Sie als Richter baran erinnern, bie Berfonlichkeiten zu vermeiben. Unfer Freund Ambrofius ift feineswegs ein folder Schwarmer, als Sie ibn ba ju ichilbern belieben. Ambrofius bantte mit einer Berbeugung und Ubique fuhr bann in einem etwas rubigeren Tone fort: Wahrlich, Diefer Brozek, ben wir bier verhandeln, ift in ber gangen Weltgeschichte einzig und allein mit jenem zu vergleichen, ber in uralten Zeiten in Griechenland einmal um bes Efels Schatten geführt wurde. haben uns alle verblenden laffen, mas gemiß für bie Nachwelt eine mertwürdige pfpcologische Erscheinung barbieten wird, daß ein Bericht von würdigen Männern auf eine folche Rlage eingeht, daß ber öffentliche Ankläger fie annimmt, baf man fogenannte Zeugen verbort, - ftatt ben Fremben, ber uns biefe Sache berbeiführt, fogleich als einen Bemüthefranken abzuweisen, ber taum von einem Rervenfieber bergestellt mar, welches ihm ber Schred verurfacht hatte, bag ihm eine koftbare Bogelfcbeuche, Die er mit unermubetem Fleiß und mit Aufopferung von Gummen ausgearbeitet batte, mar geraubt worben. Was ift natürlicher, als bag ein Nervenfranker, Salb. Monbfüchtiger nun in jebem Menfchen, ber nur von fern feinem bairifchen Siefel ahnlich fieht, feinen Abgott wieder zu erbliden glaubt. Ja frant,

non compos ist ein solcher, ber über eine ihm entwendete Bogelscheuche in Ohnmacht und in ein Nervenfieber verfallen kann. Ein solcher muß mit jeder Rlage, geschweige mit einer so thörichten, unbedingt von jedem Gericht, welches seine Bürde aufrecht erhalten will, abgewiesen werden.

Ich erinnere noch einmal, sagte ber Synditus, daß Sie bie Perfönlichkeiten unterbrücken follen.

Ich erörtere nur, sagte ber Magister, was zur Auf-Kärung ber Sache von ber alleräußersten Nothwendigkeit ist, und da man sich neulich gegen meinen Freund, den Ange-Klagten, die unerhörtesten Unpersönlichkeiten erlaubte, indem man ihm Dasein und Individualität abstreiten wollte, so scheint es mir nicht billig, meine nur schwachen Andeutungen mir verübeln zu wollen.

Der Prozeß, so fahre ich fort, sprach Ubique, wird also angenommen, der rüstige Ankläger unterzieht sich sogar mit Freuden seiner Funktion. Es wäre unbegreislich, wenn man nicht wüßte, wie gern unfre Zeit alles Extravagante und Abergläubische liebt und in Schutz nimmt. Kennte man nicht den Advokaten Alexander als einen jungen Mann, der von dem Ehrgeiz gestachelt wird, das vorzustellen, was die Welt ein Genie heißt, ein Mann, der sich in allen Dingen Müger dünkt, als seine Mitbürger, der auf jeden, der nicht in seine Ansichten eingehen mag, mit Berachtung herabsieht, vor dessen hohn und beißender Satire kein Einwohner, auch der ehrbarste nicht, sicher ist —

Alexander erhob sich zornig, und ber Senator Willig sagte mit Unwillen: Mäßigen Sie sich, Herr Magister, und tragen Sie nur vor, was zur Sache gehört. Es ist unziemlich, es so hoch zu empfinden, daß Herr Alexander kein Mitglied Ihrer gelehrten Gesellschaft sehn wollte.

3ch muß burchaus bas unbeschräntte Recht eines Ber-

theibigers reklamiren, fagte Ubique eifernb; die Berfönlichkeit kommt hier freilich in Betracht, und ich darf fie nicht ganz übergehn, wenn ich nicht der gerechten Sache schaben will.

Der Apotheter erhob sich und sagte: Bis jest hat ber Herr Magister noch nichts gesprochen, welches unfre Statuten ihm untersagen müßten. Bor Gericht ist bas keine Besleibigung, was es im gewöhnlichen Leben vielleicht sehn würde.

Ich fahre fort, sprach ber Magister mit festem Tone, und tomme auf die fogenannten Beweife bes öffentlichen An-Magers. Der frembe Ebelmann, welcher unter uns wohnt, ift bier unbefannt. Wie tann es anders fenn, ba er fremd ift? Wer hat benn bier bas Recht, nach feinem Taufschein au fragen, sein curriculum vitae ihm abauawingen, wenn er rubig und ftill bier lebt, und von feiner Regierung als Mörber ober Bochverratber retlamirt mirb? Gei es, baf fein Name Lebebrinna nicht fein wahrer Familien- Name, baf es ein angenommener fei: fo lange nicht von Rechtswegen bier aus wichtigen Urfachen ein Ginfpruch geschieht. hat feiner von uns Friedlichen bas Recht, ben Friedlichen beshalb zu turbiren. Schickfal, Familien-Verhältniffe konnen auch ben Tugendhaftesten veranlaffen, eine Zeitlang unter einem fremden Namen zu wandeln. Aber Lebebrinna fann ja der mahre Name sehn: mag's! aber der Ankläger findet bier schon die Bogelscheuche aus gebranntem Leber wieder. und halt es für eine Art Eingestandniß, bag ber Berklagte fich fo nennt. Rann es wohl einen feichtern, findifchern Beweis geben? Was wurde aus uns allen, wenn wir fo nach ben Namen verurtheilt werben follen? Ich weiß nicht, wie mein Borfahr auf beutsch mag geheißen haben, ber fich, wie es ehemals Sitte war, zuerst als Ubique in bas Lateinische übersette: ber Senator Willig, ber Berr von Milzwurm

und so viele andre, welche Namen führen, die eine scheinbare Bebeutung haben, muffen ja dagegen einkommen, daß man aus dieser Zufälligkeit nicht ähnliche seichte Folgerungen ziehen möge.

Run aber hat unser würdiger Präsident in einer musikalischen Gesellschaft gesungen: Wenn die Erbsen wieder blühen, weiß ich nicht, wie mir geschieht. Er hätte, dem wahren Texte nach, Rosen singen sollen. Aber seine Natur, sein innres Gewissen, das sich nicht zwingen läßt, verräth sich alsbald, er gesteht im Gesange ein, daß er eigentlich eine Bogelscheuche gewesen sei. D — risum teneatis amici — ein mehr als erbärmlicher Schluß. Beklagter kann die Rosen, er kann Göthe's Poesieen nicht leiden, er will sie wenigstens verbessern, um sie genießbar zu machen. D wahrlich, geehrte Richter, wenn alle diesenigen in Deutschland, die eben so benken, deshalb ihrer Ratur nach von Leder sehn müssen, so werden sich viele hochberühmte und geachtete Männer dieser Wetamorphose oder Metempsphose unterziehen müssen.

Der Beklagte stiftet eine gelehrte Gesellschaft, und nennt sie die Leberne, sich bezeichnet er so, und jedes Mitglied muß einen Beinamen von den Eigenschaften des Leders hernehmen. Wieder ein neuer Beweis. Dunvergleichliche, einzige Einssicht! Humor und Scherz follen vor Gericht die Stelle von Beweisen vertreten. Unser Präsident hat uns damals in einer schönen Rede selbst an die Sitte der ältern Italiener erinnert. War denn der berühmte Grazzini deswegen nun ein Fisch, weil er sich im Scherz Lasca nannte? Waren denn bei der Erusca, der Klebe, die gelehrten Männer wirkliche Siebe und Stampsen und dergleichen? Waren denn biejenigen, die sich als Abzeichen so nannten, selber unstinnig, faul, grob, ungezogen u. s. w.? — Es verdient keiner Wider-legung, denn diese knabenhafte Argumentation zerfällt in sich

selbst. — Wichtiger ist die Anklage, die der junge schwärmende Mann darauf gründen will, daß der Präsident manche unsrer Senatoren dahin verleitet habe, sich ebenfalls im Spiel, und als Mitglieder der Atademie, ledern zu nennen. Diese, bei hundert Atademieen angenommene Sitte will er als eine Art von Hochverrath schildern, weswegen Herr von Ledesbrinna allein schon eine exemplarische Strase verschuldet habe. Hier offenbart sich nun die Unmoralität und ungeziemliche Bosbeit des jungen Anklägers, und wenn ich dies mit ruhigem selben Gewissen ausspreche, so vergelte ich nur und gebe ihm ein Weniges von dem zurück, was er über das Haupt unsers Ledebrinna hat anhäusen wollen.

Noch mehr zerfällt ein folgendes icheinbares Argument in fich felbft. Der fcmarmenbe Berr Umbrofius tommt au bem Manne, ber nach feiner franken Einbildung bie ibm geraubte Bogelicheuche ift. Mit tiefer Rührung will er ibn bereden, bag ber Angeflagte ihn gleichsam als Bater anertenne, er will ibn an Rinbesftatt annehmen, aber unfer Lebebrinna bleibt unerschütterlich, er weifet alle Anerbietungen, bie Aussicht auf Erbichaft und Bermogen, Die mögliche Bermählung mit einer reizenden Tochter ftandhaft von fich. Und biefer mannliche Sinn foll nach ber Beweisführung meines jugendlichen Gegnere wiederum eine Befräftigung feiner Ginbilbung febn, bak nur ein Menich aus Leber geformt fo gefühllos, unkindlich, graufam febn konne. Wie fcwach bies Argument fei, brauche ich boch wohl nur anzubeuten. Gegen wir ben Fall, Lebebrinna fei nun einer ber gewöhnlichen beimathlosen Landläufer, es tomme ibm nur barauf an, Berbindungen zu stiften: wurde er ba wohl eine Aussicht auf Bermögen, auf Bermandtichaft, auf Berbindung mit mohlhabenden Leuten fo bartnädig von fich weisen? Mehmen wir auf einen Augenblid nur bie unfinnige Unmöglichkeit an, er

fei wirklich jene leberne Bogelscheuche - murbe ein folder, im Bewuftfein feines Standes, nicht auf fo anlodenbe Unerbietungen feines Prometheus eingebn? Sier ift es gerabe, wo bie Tugend meines Rlienten am beutlichsten und schönsten bervorleuchtet, bier ift gerabe bie Stelle, por ber auch ber leifeste Aramobn, bie lette tolle poetische Ginbilbung, er fei eine Bogelicheuche, auf ewig jurud weichen muß. Denn, meine Berren, Gie find auch Menschenkenner, Gie tennen bas menschliche Berg, - wenben wir bies einmal auf eine Bogelicheuche an. Ein altes mabres Sprichwort fagt: 3m Saufe bes Bebangten muß man nicht bom Stride reben. Ronnte ber Bebangte felbft abgeschnitten und mieber jum Leben gebracht werben, er wurde es noch viel angstlicher vermeiben, irgend einmal bes Strides zu ermabnen. Rehmen wir an, unfer Lebebrinna mare eine Bogelicheuche aus gebranntem leber gewesen, wurde er fich wohl bann gerabe Lebebrinna genannt haben, wurde er fingen: Wenn bie Erbfen wieder blüben: wurde er fich felbft und alle Mitglieder feiner gelehrten Gefellichaft bie Lebernen tituliren? Burbe er breift aussagen, daß fie alle wie Bogelscheuchen in ber Literatur wirten wollten? Rein gewiß nicht, mahrlich nicht, fo lange es noch irgend Rennzeichen giebt, an bem man bie Bahrbeit von ber Luge unterscheiden fann.

Und nun — so fuhr Ubique mit erhöhter Stimme fort — kommen wir endlich zu einem Hauptpunkt in ber Anklage unsers Klägers. Er hat nehmlich entdeckt und durch seine Untersuchung bestätigt gefunden, daß tausend und tausend Menschen nicht leben, sondern zum Nachtheil der wahrhaft Lebenden, sich nur, als Kontredande, in das Dasein hineinsschlichen, und daß es die Pflicht jedes Menschen und Patrioten sei, diese falsche Waare, so schnell als möglich, wieder über die Grenze zu schaffen. — Und wo hat Ankläger dieses sinns

reiche, gang neue Suftem gefunden? Etwa in ber beiligen Schrift unfrer Religion? In ber Offenbarung? 3m Talmud ober Roran? Sollte vielleicht ber fcmarmenbe, poetifche Blaton etwas von folder Geltfamfeit ausfagen? Alle biefe gewiß nicht, und noch weniger ber hochverständige, weislich geordnete Ariftoteles. Reine neue Sette, fein Buch von Werth, fein mahrhaft großer Mann bat noch je bergleichen Unfinn behauptet. - Bober icopft benn nun ber bochgeniale Berr Alexander diefe neue Theorie? Wo findet unfer icharffinniger Ankläger biefe neue Lehre? Bei Niemand anberm. in keinem anbern Buch, als in einem feines Freundes Tied. ber sich burch eine ffurrile Abhandlung über ben sogenannten gestiefelten Rater eine Art von Ruf erworben bat. bente nur! Gin Autor, ber von bem armseligen Rinbermahrchen, bem gestiefelten Rater fcbreibt, in welchem Dinge er mit Namenveranderung wichtige und gelehrte Manner lächerlich zu machen fucht. Gi, bier verrath fich nun ber junge Anwalt etwas zu febr. zu welcher Bartei er gehört, und barum burfen wir bies und mas bamit aufammen hangt. auch ganglich fallen laffen.

Was bleibt also noch zu sagen übrig? Mir beucht, gar nichts. Aber ich will noch weiter gehn, meine verehrten Zu-hörer. Ich will sogar annehmen, ber kranke, nervenüber-reizte Ambrosius, ber etwas seichte und übereilte Ankläger, welcher einer neuen verdächtigen Schule angehört, habe Recht. Man nehme ben Unsinn, welcher jedem Menschenverstande widerspricht, auf einen Augenblick an: Unser verehrter Freund Lebebrinna sei wirklich jenes lederne Schensal, jener Garten-Unhold, jener vogelscheuchende bairische Hiesel, — was haben denn unstre Gegner dabei gewonnen? Weniger als Nichts.

Man bekennt schon im Boraus, es gebe kein Geset, um einen solchen Frevel, wenn man das Bunber so nennen

will, zu bestrafen. Sei, mas niemals gescheben wirb. Berr von Ledebrinna eingeständig, er fei, feines Lebens fich plotslich bewufit, eilig jener Anftellung im Gemufegarten entlaufen. - mas bann weiter? Er, ber Lebenbe, Denkenbe, Dichtenbe, foll er benn etwa bem Wahnfranten ausgeliefert werben, baf er ihn wieber bort an ber alten Stelle befestige? Bo ftebt es benn in unfern Gefeten und Stadtverordnungen. im Bertommen, im Magbeburger ober Lübeder Recht, ober im alten Sachienspiegel, baf ein Frember, welcher fich in Enfisheim nieberläft, um bier fein Gelb zu verzehren, nicht von leber febn burfe? Go lange er bas Burgerrecht nicht nachsucht, fo lange er nur ben allgemeinen Schut genieken will, wird nichts von ihm geforbert, als bag er fich ruhig verhalte. Er barf bestehen, woraus er will, von Leber, von Elfenbein, Cebernholz ober Bapiermache. Wer bat etwas brein au reben? Das ift eine Bewiffensfache, bie ber inbividuelle Mensch mit fich felber auszumachen hat. wahrlich, es ware boch ein großer Fortschritt ber Bilbung in Enfisheim, bag zu berfelben Beit, in welcher man in gang Europa bie Juben in die Rechte ber Staatsbürger will treten laffen, ju einer Beit, in welcher man ben Stlavenhaubel abgeschafft und bie Rolonieen frei gemacht bat, bak man in bemfelben Jahrzehnd einen nicht nur unschädlichen, fondern felbst nüblichen Mann einem mabnwitigen Reinde überliefert, weil er etwa bie Grille hat, von Leber ju fenn. Der Reger, ber leibeigene Sklave, fo wie er ben Boben Englands ober eines freien Staates betritt, geniefit bie Befete biefes Staates und ift ein freier Menfch. Und ein Befen, welches burch felbsteigene Rraft sich erheben, ober burch ein unerklärliches Wunder aus einer Runftfigur fich jum mabren Menschen gesteigert bat, follte nicht auf basselbe Recht Unfpruch machen können? Lebebrinna ift alfo frei, felbststänbig, persönlich und ungehemmt, man mag die thörichte Sache auch drehen und wenden, wie man will. Ich habe in letter Instanz jene aberwitige Boraussetung als eine Möglichkeit nur zugegeben, um zu zeigen, daß auch die Raserei, als Wahrheit angenommen, zu keinem Ergebniß führen könne.

Bas wollen also boch diese besichtigenden Handwerker als Zeugen bedeuten? Blödsinnige, vom Blödsinn herbei gerusen. Man kann-unsern Freund nicht aus einander nehmen, solglich ist die Maschinerie seines Innern nicht darzulegen. Er hat eine kleine Narbe im Ohr, weil er in der Jugend einmal, nach Art der Italiener oder Franzosen, einen Ring im Ohre trug, folglich ist er eine Bogelscheuche. Nicht wahr, meine Herren Richter und Geschworne, es ist jetzt des Aberwitzes genug, und die Sache ist reif, um von den einsichtigen Männern abgestimmt zu werden? Ich wüßte wenigstens nichts weiter hinzuzufügen.

Ambrosius verhüllte sein Haupt, tief im Sessel gebildt sitzend, als wenn er selbst in seiner eigenen Meinung irre und schwankend geworden wäre, auf der Gallerie wurde dem Redner laut Beifall geklatscht und die Geschwornen wollten sich eben in das Nebenzimmer begeben, als eine laute Stimmegebieterisch: Halt! rief. Und herein stürzte im schnellen Lauf, erhitzt und fast athemlos, der junge Ofsizier, welcher etwas in seinen Händen hoch empor hielt. Komme ich zu spät? sagte er, als er sich etwas mehr erholt hatte; ich bringehier Dokumente, die zur Erläuterung der dunkeln Sache vielleicht etwas beitragen können.

Ach! schrie Ambrosius wie vergeistert, bas find meine Sachen, bas ist ber schöne hut, ben ich bamals meinem holdseligen Abonis aufsetzte, und bieses ist sein kunftlicher Bogen, ben er so gewandt und behende gegen die Sperlinge richtete.

Man hätte glanben können, Lebebrinna fei blaß geworben, ber Magister Ubique verlor einigermaßen die Fassung, und ber Apotheler war sichtlich erschroden. Spener, der Syndikus, erhob sich, betrachtete die Dinge und sagte: Wo kommen diese Gegenstände her?

Aus meinem Saufe, erwiederte ber Apotheter: ich hielt biefe Raritäten immer fest verschloffen, meine rebellische Tochter muß biefe Reliquien bem jungen Berrn Offizier ausgeliefert haben.

Bober haben Sie Diefe Reliquien, wie Sie fie nennen? fragte Spener.

herr von Lebebrinna, antwortete ber Apotheter, hat fie mir bald nach feiner Unfunft jum Gefchenk gemacht. Der Bogen ift, wie er mir fagte, von Otahaiti.

Meine herren, sagte der begeisterte Ambrosius, der jetzt wieder hoch aufgerichtet im Bordergrunde stand, dieser Fund wird die Sache auf ganz unzweifelbare Art entscheiden. Dies ist der schöne hut, wie die Zierde eines Generals anzuschauen, den ich dem Undankbaren dazumal auf sein haupt drückte, diesen Bogen gab ich ihm selbst in die Hand. Aber gleichviel. Sie sehn alle, daß ich diesen hut noch nicht berührt habe. Geruhen Sie innerhalb das start gestrniste Futter loszutrennen, dann auch die seine Leinwand abzulösen, die sich unmittelbar dem schwarzen gedrannten Leder ansitzt, und Sie werden sich dann überzeugen, daß meine Alage nichts weniger als aus der Luft gegriffen ist, und wie sehr ich in meinem guten Rechte gekränkt bin.

Billig und Spener suchten nach einem Meffer. Als sie es endlich gefunden hatten, thaten sie so, wie Ambrosius von ihnen begehrt hatte. Als nicht ohne Mühe die seine Leinewand von dem Hute mit Borsicht losgemacht war, ershob sich Spener, zeigte das Innere des Hutes den Richtern

und Geschwornen und fagte bann: hier inwendig befindet fich eine Schrift, welche also lautet:

"Mit diesem Kunstwerke bin ich, Johann Couard Amsbrofius, gerade drei Tage vor Ostern fertig geworden. 3ch hoffe, es soll mir und meinen Landsleuten zur Ehre gereichen."

Alle sahen sich an, die Geschwornen betrachteten ansmertsam ben hut und schüttelten ihre häupter. Ambrosius schaute triumphirend umher, Alexander lachte laut, der Apotheter war blaß geworden und funkelte mit einem stieren Blid zu Ledebrinna hin, der sich, wie in Berlegenheit, die hände rieb und seine Finger zu zählen schien.

Als Ubique biefe Stimmung beobachtete, bie eine fast icon gewonnene Sache wieder ben ungewiffen Zweifeln au überliefern ichien, erhob er fich in feiner gangen Starte und rief: Bas foll, mas tann benn biefes neue Argument beweisen? Ift es ber hut, ben ber franke Runftmann Umbrofius verfertigt hat, so ift es boch mobl viel mahrscheinlicher, baf Berr von Lebebrinna benfelben irgendwo erstanden, erhandelt und eingetauscht habe, um mit ihm feinem Freunde, bem Senator Dumpfellen, ein Brafent ju machen, als baf er ihn felbst auf feinem Ropf follte getragen haben. Es ift aber noch eine andre Möglichkeit, bie unfrer fritischen Forschung febr nabe liegt. Ich muß wiederum perfonliche Berhältnisse erwähnen, um bem Angeklagten nicht Unrecht thun zu laffen. Man weiß, wie bie Tochter, gegen ben Willen bes Baters, unfere Senators Dumpfelleu, mit bemfelben Jüngling verbunden mar, ber uns hier biefe Dofumente überliefert, die baburch, baf fie vom Berrn Lieutenant uns überbracht wurden, alle beweisführende Kraft völlig verlieren. Wie, wenn man nun, wozu bie Leibenschaft ber Liebe wohl fähig ift, biefe Schrift inbeffen geschmiebet batte?

Ich begreife überhaupt nicht, sagte der Apotheker, wie biese Sachen aus meinem Berschluß sich so plöglich hier bestinden. Der Offizier entfernte sich wieder mit verselben Eil, mit welcher er gekommen war. Er sagte nur schnell: Alle Thüren im Hause waren offen.

ı

þ

t

Bent entfernten fich bie Geschwornen, alle maren in gefpannter Erwartung. Man beflatichte jest von ber Gallerie berab die Rede des Vertheidigers noch einmal und nach turger Beit traten bie Geschwornen mit beiterm Angesicht wieder in ben Saal und fprachen ihr "Nicht foulbig" aus. Ein Getümmel ber Freude, Lebebrinna marb vom Avotheter und vielen ber Geschwornen umarmt. Frau von Milgwurm batte es veranstaltet, daß sich zugleich ein Regen von Blumen von oben ergoß. Eine Freundin eilte herab in ben Saal und fette auf das Haupt des Losgesprochenen einen Lorbeer= frang, ber Bertheidiger Ubique ward mit einem Kranze von Eichenlaub geschmudt, als einer, ber einem Bürger bas Dafein gerettet babe. Allgemeine Freude und Jauchzen, in welches nur Willig und ber Sonditus nicht einzustimmen fcbien, auch betrachtete ber Apotheter immer noch nachbenklich und fopfschüttelnb bie Reliquien, und begriff nicht, wie man fie aus feinen vielfach verschloffenen Schränten babe nehmen können.

Ein Theil ber Zuschauer war, als bas Gericht sein Ende erreicht hatte, in ben Saal hinab gestiegen, unter diesen ber Pring, ber sich zu Lebebrinna mandte und sagte: Grastulire! freut mich von Herzen, um Ihretwillen.

Plöglich brangte fich Ambrofius nach ber Thur und fehrte mit Ophelien gurud.

Sieh, meine geliebte Tochter, rief er fehr bewegt aus, tennft Du biefen bier?

Ophelia, die eben vom Wagen gestiegen war und schon Tied's Novellen. XI.

unterwegs von bem fonberbaren Brozek gebort hatte, fagte: So willft Du benn aus meinem Mund, geliebter Bater. Die Wahrheit fcopfen? Ich foll fie mit reiner Sand aus jener emigen Quelle nehmen? Wie Thekla fteb' ich bier, in großem, wichtigen Entscheidungs-Moment. - Sie manbte fich zu Lebebrinna und betrachtete ibn lange mit prüfenbem Muge. Dann fagte fle mit Thranen: Ach! liebster Bater. wo mar Deine Erinnerung, Deine Phantafie, Dein Blid? 3ch gebe es zu, eine Aehnlichkeit, eine fcmache, waltet ob: aber mehr im Colorit, im braunen, als in ben Formen, bie im Angeficht biefes Mannes bei weitem nicht fo ebel find. D wo ift hier bas Keuerauge meines Lieblings? ber bochft ablige Buchs? bas feine Lächeln bes fuflichen Munbes? D nein, nein, mein Bater, eine ferne, nur ferne Aehnlichkeit bat Dich getäuscht und Dich zu biesem Schritt bewogen, ber im Lande fo vieles Auffehn erregt. Gine etwas matte profaifche Ueberfetung unfere boben Ibeale ift biefer Berr. -Bergeiben Sie, Berr von Lebebrinna, ich wollte Sie nicht beleidigen, aber mein lautres Gemiffen zwang mich, biefes Beugniß abzulegen. Rein, bier, bier fteht er, ber Gingige, wie ich ihn felber in jenen gludlichen Tagen meiner Liebe mit begeiftertem Bergen in Farben bargestellt habe.

Sie zog aus einer Mappe, welche sie unter bem Arme trug, ein großes gefärbtes Bild hervor. Sehn Sie, Bater, Herr von Lebebrinna, so sah er aus, er, von bem hier in diesem Kreise so viel ist gesprochen worden. — Sie entrollte das Bild, und Alle drängten sich neugierig hinzu, auch der kleine Leibarzt, welcher zwischen der Schulter seines Prinzen hindurch das Contersei betrachtete. Plöglich rief er laut aus: Ei! den kenne ich! — Alle wichen, machten ihm Platz und er trat hervor. Wo? wo? wo sahen Sie ihn, weiser Mann? rief Ambrosius in der höchsten Bewegung.

Faffen Sie fich, fagte Bantratius, als ich bor noch nicht brei Monaten ben Staat New-Port in Amerika verlieft, batte ein Runftbanbler eben bies unvergleichliche Bildnift binüber gebracht. Er benannte es nach einem ber Belben, ich weiß nicht mehr nach welchem Englander, ber fich im ameritaniichen Rriege ansgezeichnet batte. Gin anderer wollte behaupten, es fei ber Irlanber D'Connel. Genug, ber Staat taufte diefes ibeale Bilbniß für eine ungeheure Summe. Man stellte ibn über bas Thor bes Rathbauses auf, mo bas icone Bortal immerbar von umutem Gefieber, nicht nur von Sperlingen, auf unmurbige Urt entstellt und besubelt Da ber Tüchtige nun bier im vollen, freien Genuk bes Windes mar, fo schlug er auch mit seinen beweglichen Armen und feinem Bogen nach allen Seiten wie milthend. um fich, fo bak bie verscheuchten Bogel fich voller Schreden jurud jogen. Die Bater bes Landes maren barum auch bem Kunfthändler mit Dankbarkeit und Rührung ergeben, ber ihnen biefen Befreier fo mühfam hinübergeführt hatte. Aber nach einigen Tagen icon maren Stadt und Land wieber in tiefe Betrübnik verfentt. Das icone Bilbnik mar geraubt, und man konnte nicht entbeden, wer biefen ungeheuern Frevel begangen batte. Balb aber fant fich bie Spur und auch bie mabre Gefchichte bes Rirchenraubes. Der Stamm ber Wilben, ber bort grenzt, hatte einige ihrer tühnsten Bagehalfe abgefenbet, um biefes Bilbnif, welches fie burch feine übermenschliche Schönheit entzudte, wegzustehlen. einer fturmischen Nacht gelang es ben Rubnen, Die bort bei ihrem Stamm für bie gröften Belben galten, mit Gefahr bes Lebens bas Bilbnif von feiner Befestigung los zu machen. Der Staat mar im Begriffe, wegen bes Runftwertes ben Bilben ben Krieg anzukundigen, aber eine milbere Gefinnung brang burch, welche bas Blutvergießen verhinderte. Denn

man erfuhr, bag: fie ber Figur eine Art Rapelle erbaut hatten, daß sie ben Robin Hood Quipotaquoa nannten und ihn als Abgott anbeteten. Dan hatte auch ichon ben Ginflug Diefes neuen Gottesbienftes auf ben Charafter und bie Sitten jener Indianer bemerkt, Die ju ben wildeften und graufamften Stämmen gehörten: fie maren icon viel milber und menfchlicher geworben, fo baf fich bochft mahrscheinlich von Entführung biefes Bilbniffes eine neue Aera und Gefchichte-Epoche in ben Annalen von Nord-Amerita berfcreiben wird; bie Belben, welche ben Gott raubten und in bie stillen Balber bort führten, werben auch ichon in Gefängen gefeiert, Die ben homerischen Rhapsobieen febr abnlich find. - Dag biefes alles die ftrengfte Wahrheit fei, betheure ich bei meiner Ehre, und man wird biefe wohl in teinen Zweifel ftellen, ba ich bie ausgezeichnete Gnabe geniefte. Durchlaucht als Dero Leibargt zu begleiten. Ift es bem Berrn Ambrofius genehm, fo melbe ich, mas ich hier erlebt, meinem Freunde und ber Regierung in New-Pork, nenne ihn und bewege ben-Staat, bag man bie Wilben mit bem Manne bekannt mache. bem fie ihre neue Gottheit und Religion zu verbanten haben, und fo kommt mit bem Namen Quipokagnog auch ber Rame Ambrofius auf die fernste Nachwelt und wird in ihren Kirchenliebern und Nationalgefängen ben fernsten Ur-Ur-Enteln überliefert.

Ambrosius brückte gerührt ben kleinen Pankratius an seine Brust und sagte: Sie entzüden mich, Einziger, wenn Sie sich dieser Bemühung unterziehen, und so kann ich mich im meinem Unglück boch auch wieder glücklich nennen, benn mir ward in meinem Lebenslauf und Kunstbestreben, was nur wenigen Sterblichen vergönnt ist.

Man wollte jest ben Saal verlaffen, als mit einem lauten Aufschrei ber vornehme Baron von Milgwurm bem

Lebebrinna an bie Bruft fiel und ichluchzend freifchte: D mein Sohn! mein verloren gewähnter Sohn! Duf ich Dich an biefem Deinem emig bentmurbigen Chrentage fo unvermuthet wieber finden! - Er hatte ihn, als fich tem Lebebrinna in ber Site bes Tages bas Baletuch etwas verfchoben hatte, an brei rothen Bunttchen unterhalb bes Balfes wieber erfannt. Die Gemablin mar erstaunt, viele von ben Auschauern gerührt. Der Baron ergablte, wie er in ben Schredenstagen von Baris geflüchtet fei, feine fcmangere Gemablin gurud laffend, Die er erft nach vielen Leiben in England wieder gefunden babe. Wie er bann nach Amerika gegangen fei, wo ihm ber Rnabe im fechsten Jahre von einem Feinde fei geraubt worben, ber fich an ihm habe rachen wollen. Lebebrinna ergangte in nur eiligen Umriffen Diefe Ergablung, wie er auf bem Schiffe, welches ibn entführt und nach Dabagastar gebracht habe, fich nach einem eblen Bortugiefen, ber ihn erzogen und gang Baterftelle bei ihm vertreten, Lebebrinna genannt habe: feinen mabren Namen habe er in ber Beit völlig vergeffen und nach vielerlei Schidfalen, nachbem fein Bflegevater gestorben, fei er nach Europa und fpater nach Deutschland, am fpateften aber hieber nach Enfisheim gerathen.

So viel Neues als heut hatte sich sonst in dem kleinen Städtchen in einem Jahrhundert nicht begeben. Die Einwehner waren auch so aufgeregt, daß Ledebrinna, oder der junge Milzwurm seinem jezigen Namen nach, von der Bolksmasse wie in einem Triumphzuge nach Hause geführt wurde. Bor diesem war ihm eine Shrenpforte von grünen Zweigen errichtet, durch welche er mit majestätischem Anstande schritt, den Lorbeerkranz auf dem Haupte. Rechts und links führten ihn sein neuer Bater und Ubique, der mit seiner Bürgerskrone prangte.

Auf ber Strafe gefellte fich ber noch immer nachfinnende Avotheter jum Heinen Leibargt. 3ch begreife immer noch nicht, fing er an (indem er auf ben Bogen und But wies, bie er felber trug), wie biefe fo ficher verschloffenen Sachen fo plötlich an bas Tageslicht kommen konnten. Banfratius schmunzelte und nachdem er ihn mit seinen schielenben Augen eine Beile betrachtet batte, fagte er: Lieber, nachbenklicher Freund, das geht ganz natürlich zu. Ich wollte Sie heut morgen noch fprechen, Sie waren aber ichon fo früh nach bem Berichtsfaale aufgebrochen. Da bore ich ein Winfeln, ein Schluchzen, eine weibliche Stimme, welche fich betlagt. 3ch laufde, fpreche burch bas Schlüffelloch in bas Bimmer hinein und hore und vernehme nun, baf Ihre eigne leibliche Tochter bie klagende Berfon ift. Sie batten fle boppelt und breifach eingeschloffen. Mein Mitleid gegen gefangene Frauenzimmer ift unbeschreiblich: ich bin in biesen Empfindungen gang wie ein Ritter bes Mittelalters. haben meine Finger bie Eigenheit und Babe, baf jebes, auch bas fünftlichste Schloff, wenn ich fie nur fo barüber ftreichen laffe, fich Augenblick öffnet. Da ich alfo weber Dietrich noch Nachschlüffel brauchte, fo lösete ich die Riegel und fprach bas liebe Rind, welches recht fcon ift und Elifa beift. Sie weinte und klagte mir noch vielerlei vor, welches mir recht zu Bergen brang. Auf ihre Bitte machte ich nun auch die übrigen Schlöffer auf, und fo schickte fie benn wohl nachber biefe Denkwürdigkeiten in ben Gerichtsfaal.

Der Apotheter stand still und sah den kleinen Doktor von der Seite an. Mein Herr Pankratius, sing er nachber an, je mehr ich Sie kennen lerne, je weniger kann ich Sie begreifen, ja ich muß es frei gestehn, je mehr erzeugt sich ein Mißtrauen in meiner Seele, die sonst den Argwohn nicht kennt. Diese Kunst, Schlösser aufzumachen, ist nach

unsern hiesigen Begriffen eine höchst bebenkliche, und es ist zum Erstaunen, daß Sie sie so naiv ausüben, aber fast noch mehr zu verwundern, daß Sie es nachher so unbefangen eingestehn und in diesem Ton darüber sprechen. Das kann Ihnen denn doch bei Gelegenheit Unannehmlichkeiten zuziehn. Auch war es gewiß nicht freundschaftlich, alle meine Schlöffer so aufzumachen.

Ich nicht Ihr Freund? sagte ber Doktor; vergeffen Sie benn, daß ich so eben bort vor Gericht ein Zeugniß Ihnen zu Gefallen abgelegt habe, welches für ewige Zeiten die Nachfrage nach dem in Verluft gerathenen Bilde bes Robin Hood beschwichtigen muß.

Ich erkenne ben Dienst, sagte ber Apotheker, und sogar ben glücklichsten Zufall, daß Sie in fernen himmelsstrichen bas vermalebeite Bild mußten kennen kernen.

Pankratius wollte sich ausschütten vor Lachen, er stampfte bas Pflaster bald mit bem rechten, bald mit bem linken seiner bünnen Beine: O wie dumm! rief er dann, wenn ich alles das erlebt und gesehn hätte, so war es ja kein Freundschafts= Dienst, ben ich Ihnen erwies.

Alfo die ganze Geschichte - -

Alles erlogen, Männchen! natürlich, wie anders? Ich bin in meinem Leben nicht in New-York gewesen, ich weiß gar nicht einmal genau, wo das Zeugs liegt. Was geht mich denn die ganze dumme Bogelscheuche an. Alles bloß Ihnen zu Gefallen, weil der Braune Ihr Schwiegersohn werden soll.

Aber Ihr Chrenwort, bas Gie fo feierlich gaben.

Je, bas ist ja fo eine menschliche Phrase, bie bazu gehört, wenn man solche Dummheiten will glaubwürdig machen. Sie thun mir gewiß auch einmal einen ähnlichen Gefallen.

Sie trennten sich, ohne bag ber verstimmte Apotheter Abschieb von bem Kleinen nahm. Er fand alle Zimmerthuren und alle Schränke offen, aber seine Tochter war nirgend zu sehn. Er schiekte zu allen Bekannten, sie war bei keinem. Endlich erfuhr man, sie sei in einem schnell rollenden Wagen mit dem jungen Offizier entsichn.

## Fünfter Aufzug.

## Erfte Scene.

Lebebrinna ober herr von Milgwurm ift frant, und wirb burch Magnetismus geheilt.

Der Apotheter fühlte fich gang unglüdlich. Das Schidfal feiner Tochter mar entschieden, und an eine Berbindung mit bem gelehrten Lebebrinna nicht mehr zu benten. Wenn er alle Umftande überlegte, mufite er auf ben Aramobn gerathen, bag ber nedenbe, ichabenfrobe Beterling um bie Sache gewuft und fie betrieben habe, benn ihm fehlte nichts an feinen Gelbern ober Roftbarteiten aus feinen geöffneten Schränten. Er legte ben Bogen und beschäbigten But wieber an feinen Blat, und er mußte es fich geftehn, bag biefe Beiligthumer in feiner Schätzung viel von ihrem Werthe verloren hatten. Der Mann, welchen er als feinen Schwiegerfohn zu betrachten gewohnt mar, ben er früher verehrte und fast für mehr als einen Sterblichen hielt, ber jest aus einem Brogeff, welcher feinem Ruf und Dafein gefährlich ichien, flegreich hervorging, mar ihm gerade in ber Entscheidung und Lossprechung verbächtiger als je geworben, ja felbst jene Unsicht, Die er früher als eine aberwitige weit weggeworfen, trat ihm in einem gemiffen Nebel von Wahrscheinlichkeit näher, daß er boch in der That eine Bogelscheuche sehn möchte. Wenigstens hatte er dadurch fast eben so viel in seiner Imagination verloren, daß er für ein verlornes Kind des abentheuerlichen Milzwurm war anerkannt worden. Durch die letzte Erklärung des Doktors hatte er gegen diesen, fast wie gegen einen Straßenräuber, ein unbedingtes Mistrauen gefaßt, nur mußte er ihm wieder darin Gerechtigkeit widerschren lassen, daß ihm von seinen Geldern auch nicht ein Thaler sehle. So hin und her schwankend fand er sich endlich darein, daß er, wenn Elisa sich erst sehr gedemüthigt habe, den Ofsizier, nach einigem väterlichen Zorn, wohl als Schwiegersohn würde anerkennen müssen.

Beinzemann mar mit bem Ausgang bes Banbels nicht gang zufrieben. Er hatte fich zwar nie gang bavon überzeugen können. Lebebrinna sei ber entflobene Robin Boob, aber er batte auf Die Berficherung feines Alfieri gerechnet. baß fich Bud zeigen und burch feinen Ginfluß ben Prozeß fo endigen folle, baf Lebebrinna boch für eine leberne Buppe anerkannt werbe. Alfieri fchaute immerbar aus bem Fenfter, ober lief am Abend vor bas Thor, ungebulbig, baf Bud immer noch nicht fein Berfprechen halte und fich nicht bliden laffe. Bas tann ihn nur abhalten? fagte er zu feinem Gebieter, ba er mir ben feierlichen Beifterhanbichlag gegeben bat, bak er erscheinen wurde. Dag ibn irgend ein Sterblicher, etwa fo wie mich, eingefangen batte, ift gang unmöglich, benn er ift viel mächtiger und hundertmal klüger als ich. Auch ift er gar nicht poetisch, bag er sich etwa in irgend eine glangende große Elfe fterblich verliebt batte. Eingefperrt können ihn bie Regenten auch nicht haben, benn bie waren fcon bamals, als ich ben Bud fuchte, nach bem fernen Inbien abgereifet. 3ch werbe ihn aber bei ben nachften Affifen babeim verklagen, daß er fein feierliches Wort gebrochen bat.

Heinzemann tröstete ihn und sagte: Mein Aleiner, bie Sache ist toll genug zu Ende gegangen, und am Ende hat es benn boch der Neffe meines Freundes durchgesett. Laß den Puck nur laufen, wenn er sich so kostbar machen will. Jest fände er ja auch nichts mehr zu thun, die Hauptsachen sind abgemacht.

Am gludlichften von allen mar Ambrofius. Sein Bemuth war nun endlich beruhigt, benn er hatte einsehen muffen, baf er fich in Ansehung Lebebrinma's geirrt babe. Er gonnte Diesem Abbilde seines Ibeals jest feine burgerliche Existenz. feinen neuen Namen Milgwurm, und machte feiner Tochter. bie zu seiner großen Freude auch gefunder und etwas klüger juriid gekommen mar, die Freude beutlich, welche fie beibe empfinden müßten, daß jenes wohlgerathene Bildnif, welches für Europa freilich verloren fei, brüben in fernen Urwälbern bei entstebender Cultur als Gründer neuer Religion und Sitte verehrt werbe. Und gludlicher, fagte er bann, find biefe Waldmenfchen, ale bie alten Griechen: Diefe mußten lange Beit por grobgeschnitten Götenbilbern fnieen, bie meift ber menschlichen Figur nicht einmal abnlich waren, und biefe Indianer erhalten fogleich eine vollendete Gottheit, aus ber schönsten Zeit ber Runft und können um fo leichter bas Bochfte und Befte erreichen.

Alexander, ber aus wahrem Uebermuth und Scherz die wunderliche Anklage übernommen hatte, war doch mehr besichämt, als er sich selbst gestehn wollte, daß ihn der gesschwätzige Magister Ubique mit allen seinen Argumenten so aus dem Felde geschlagen hatte. Er war der Meinung gewesen, daß, da er einmal, wider alles Bermuthen, Willigs und Speners Meinung für sich gewonnen hatte, es ihm ein Leichtes sehn würde, das Gericht und die Geschwornen dahin zu bringen, daß sie den ruhmredigen Lebebrinna als schuldig

erkannten und ihn für eine Bogelscheuche erklärten. Er zürnte baher auch dem Milzwurm, daß dieser für Geld und gute Worte den Berdächtigen als Sohn angenommen hatte, denn er zweiselte gar nicht daran, daß der reiche Apotheker ein Kapital daran gewendet habe, um den Abentheurer, deffen Ursprung und Familie Riemand kannte, zu diesem entscheidenden Schritt zu bewegen, am meisten aber war er über den fremden Doktor aufgebracht, der durch seine wunderbare Erzählung, die ganz wie ein Mährchen klang, jede künstige Untersuchung und Anregung auf immer niedergeschlagen hatte.

Als von allem biefem in Gegenwart bes Senators Willig im Saufe ber Tante und bes Frauleins Amalie bie Rebe war, fagte biefe: Eigentlich geschieht Ihnen Recht, bag Sie Ihren Muthwillen fo haben buffen muffen. Seit ich bie Thorheiten beachte, Die feit Rurgem bier vorgegangen find, feit ich febe, wie gern Sie bie Band ju bergleichen bieten, wie unfer verständiger Freund Willig, ber burch feine Leibenfchaft hingeriffen mar, einen folden unerhörten Brogef guläßt, habe ich mich überzeugen muffen, baf es Zeiten und Umftanbe giebt, in welchen bie Menfchen wie von einem ihnen unmerkbaren Bauber gebunben werben. Seit nun gar ber bamonifche Leibargt bes Pringen bier ift und fein Befen treibt, ift alles noch mehr in feiner feltfamen Stimmung gesteigert. 3ch begreife nun etwas mehr, wie große und ausgezeichnete Manner fo auf ihre Umgebung und Zeitgenoffen mirtten, bak alle bas Unglaublichfte glaubten, ibren eignen Sinnen jum Trot. Biele Bunberfagen und unerborte Geltfamteit in ber Befchichte find mir feitbem verftänblicher.

Sie haben wohl Recht, Fraulein Amalia, antwortete Willig: benn feit wir jest ben Prozest geschlossen haben, kommt mir alles, was geschehen ift, nur wie ein Traum vor.

Lebebrinna hatte seine Wohnung verlassen und war in bas geräumige Haus seines neuentbedten Baters gezogen. Er zeigte jetzt in seiner Miene einen melankolischen Zug, der ihn interessanter machte, als je, denn ob er gleich über seine Berfolger den Sieg davon getragen, so hatte er dennoch nicht den Erschütterungen widerstehen können, die während des Prozesses seine Nerven sehr angegriffen hatten. Die geschminkte Hauskrau hatte sich seiner sogleich sehr vorsorglich angenommen und gegen ihren erst kürzlich geehlichten Gemahl geäußert: Sie wagen viel, herr Baron, mir einen so interessanten Sohn unter mein Dach einzussühren. Haben Sie denn niemals die erstaunliche Tragödie von der Phädra aufssühren sehn? Daß nur Welpomene sich nichts mit uns, den bisher so friedlichen Einwohnern, zu schaffen macht.

Liebe Frau, erwiederte Milgwurm, wenn ich Deine Tugend nicht noch mehr als Deine Schönheit vergötterte, so hätte mich wohl keine Gewalt in die Fesseln Hymens schlagen sollen. Denn ich liebe meine vorige Freiheit und jetzt Dich eben so sehr, wie der Mohr Othello die seinige und seine Desdemona, aber ich werde niemals so eisersüchtig, wie er, seyn können.

Doch vielleicht, fagte Pankratius, ber bei biefer hauslichen Scene zugegen war, wenn ich es über mich gewinnen konnte, die Rolle des Jago zu spielen.

Wie vertrüge fich bas, erwiederte fie, bamit, bag Gie fich felbst zu meinem Ritter erklärt haben?

D meine Gnäbigste, antwortete er, Sie begreifen es bloß beshalb nicht, weil Ihre eble reine Ratur, Ihr lautres stilles herz, bas ganz die Eigenschaft des Lammes hat, nichts davon fassen kann, daß in der Ausübung der Bosheit eine Wollust, eine Seligkeit liegt, die über uns tief gesunkene Sterbliche eine unendliche Zauberkraft übt. Es ist anfangs

nicht so eigentlich die Lust, Schaben zu stiften, es ist vielmehr eine reine Freude in der Bosheit selbst: Unwahrheit, Lüge zu sprechen, Menschen an einander zu hetzen, Freunde zu verseinden, die Besten zu verleumden, den Schwachen Lästerungen zuzutragen. Nicht wahr, Herr Baron, wir Männer wissen dergleichen schon zu würdigen, was das schöne Geschlecht freilich nicht so mitgenießen kann?

Ich gestehe, herr Doktor, antwortete Milzwurm etwas beklemmt, ich fasse es immer nicht, wie es so verworfne Menschen geben könne.

Männchen! Männchen! sagte ber Dottor, und schlag ben Freiherrn mit zärtlicher Bertraulickeit auf die Schulter: Sie, tieser Denker, Menschenkenner, Prüser der Leidenschaften, der Sie Provinzen und Länder mit Nuten durchreiset sind, Sie gewiegter, und gleich dem Odussen vielgewandter Mann, oder vielverschlagner, oder wie Sie polytropon nach Gelegenheit übersetzen wollen, — Sie, die Krone aller Beobachter, ei! Sie Vocativus enfin, der mit allen Hunden schon längst gehetzt ist, Sie, Berehrungswürdigster, sollten nicht schon längst an sich und andern die Richtigkeit meiner Behauptung wahrgenommen haben? O machen Sie das einem Knaben weiß, der noch mit seinem Eutropius nicht fertig werden kann.

Es ist entsetzlich, sagte die Gemahlin, wie abgeseimt und verrucht doch eigentlich selbst die Besten unter den Männern sind; wir haben Ursach, vor jedem zu zittern, wenn er sich auch noch so unschuldig und liebenswürdig ankündigt.

Außer vor mir, fagte ber Arzt, und wies in ber grinfenden Freundlichkeit alle feine Bahne, indem er die Augen
fest zudrückte, und mit der rothen bunnen und langen Rase
lebhaft zitterte. Die Gesellschaft ware fast in Lachen ausgebrochen, er aber sagte feierlich: Ich bin, auf meine Ehre,

vie Unschladelt felbst; ich habe mich ganz und auf meine Lebenszeit der Liebe geweiht. So reise ich auch am liebsten, und Durchlaucht waren erst etwas erstaunt, als ich mich Hochsbenenselben als einen Professeur d'amour ankündigte. Wein Herz ist immerdar in der süßesten Aufwallung. Wo ich es irgend mit Anstand kann, seize ich mich in einen Winkel und weine meine Unschulds-Thränen. Aber man wird verkannt, und das ist gewiß noch keinem Wenschen so oft, als mir gesschehn. Durchlaucht sagen auch zuweilen zu mir: Sie sind, Pankraz, zu gut für diese Welt! Und der Kammerherr Hollabrunn nennt mich gar nicht anders als sein Kind, oder das Lamm. Das tröstet denn auch wieder. D glauben Sie mir, dem Manne, der über vierzig ist, der die Welt gesehn hat, und der doch kein Wenschenseind ist, dem sollte man Altäre aufrichten. Ich bin einer von diesen Eblen.

Als er die Gefellschaft verlassen hatte, wurde das Haus in der Nacht durch Ledebrinna gestört, bei welchem sich ein heftiges Nervensieder offenbarte. Der gewöhnliche Arzt der Familie erklärte es für so gefährlich, daß der Kranke höchst wahrscheinlich daran verscheiden würde. Alle waren trostlos.

Als es Tag geworden, sendete man sogleich zu Bankratius, der es auch nicht versäumte, sich einzustellen. Nachdem er den Kranken beobachtet, der schon in wilden Phantasien schwärmte, und den Puls untersucht hatte, sagte er:
Meine Freunde, Lebensgefahr ist nicht vorhanden, aber dies
wird eine der merkwürdigsten Krankheiten werden, so seltne Erscheinungen und Krisen werden eintreten, daß sich von
diesen Begebnissen allein ein ganzes Journal schreiben ließe.
Wollte man hier hemmen und unterdrücken, so würde man
den Patienten umbringen: man muß im Gegentheil alles dazu
thun, daß er sich nur ausraset, und er wird dann seine Bernunft, die sich indessen etwas hat ausruhen konnen, um fo frischer und thätiger wieder antreffen.

Sollte mir mein nur eben gefundener Sohn fo graufam wieder entriffen werden? Magte ber Herr von Mil3= wurm.

Er wird es überstehn, tröstete Pankratius: es hat sich so vielerlei Stoff von Aberglauben, Phantasie und Poesie auf seine Seele hin gelegt, daß sie muß durch Explosionen wieder gelichtet werden. Er hat immer zu viel geschwärmt, der theuere Mann, seiner Phantasie einen zu großen Spieleraum gegeben, den kalten Berstand etwas zu wenig gelten lassen, es brauchte nur noch die Erschütterung hinzu zu kommen, die ihm diese gerichtliche Untersuchung machte, und so ist denn nun der komplette Wahnsinn reif geworden.

Und Ihre Rur? fragte bie Stiefmutter.

Diese Verrücktheit, sagte ber Arzt, bringe ich nun burch Magnetismus zur vollkommenen Reife, auch kein Atom von Wahnsinn muß in seiner Seele zurückleiben, alles muß in Farben- Pracht, Glanz und Ueppigkeit heraus blühen, bann wird die Ernte gehalten, und ber Mann ist nachher, und wenn er Methusalems Alter erreichte, keinem Anfall mehr ausgesetzt. Nur freilich fragt es sich dabei, ob er noch ein Dichter bleiben wird.

Ich bächte boch, fagte Milzwurm, mir haben so versichiedene Gattungen ber Poesie, baß seinem Talent noch immer eine ober die andre übrig bleiben wird, zu welcher gar keine Phantasie gehört.

Ja, meine Freunde, fuhr der Arzt fort, die Phantasie, die unglückselige, die ist das höllische Arsenal, wo alle Arten von Waffen für Wahnstun, Aberglauben, Raserei und Tolk-heit geschniedet werden. Da sich der Kranke nun schon beklarirt hat, so kann ich die Hoffnung sassen, daß er alles,

was er von biesem Untraut in sich hat, ganz und völlig in ben Convulsionen herauswürgen wird. Nachher wird er erst ber Mann werben, wie er sehn soll, und sich uns, bem Staate und ber Menschheit ganz unverkümmert widmen können.

Indem rief der Kranke: Doppelt, doppelt ist jeder Mensch! Ich sehe ben Feind wohl, der in mir hauset, einen schönen Anschein giebt er sich, aber er ist nicht mein Ich, und will sich doch für meine Seele ausgeben. Er behauptet, besser zu sehn, als ich selbst; und doch kann meine Natur den verachten, der offenbar höher steht, als ich. Sein Ich ist in mir, und doch fühle ich es außer mir; er erfüllt mein Inneres und dennoch ist es leer. Mein Schauen ist oft nur ein Schauen seines Schauens, aber es strömt, es spiegelt nicht in mein wahres Ich zurück, in der höchsten Aufregung der Altivität sühle ich doch nur meine Passivität, und das Gefühl dieser Passivität ist dann einzig und allein die Attivität meines Ich.

himmel! rief die Baronesse, wie schrecklich ber Arme faselt.

Deliciös! beliciös! fagte herumhüpfend ber Arzt. O bas ist von ber schönsten Sorte! Nicht mahr, Sie fassen ben Tiefsinn wohl kaum?

Raum? fagte ber Baron, es ift ja gar tein Menschenverstand in bem Gerebe.

Es ist ächt! antwortete Pankraz: so was ist freilich mehr für unser einen, bem es nicht neu ist, in ber tiefsten Tiefe bes Abgrundes doch nur wieder die triviale Oberstäche eines neuen Abgrundes zu erschauen. Und haben wir auch diesen durchbrochen und dringen ein, daß wir jenseit sind, so stehn wir doch nur wieder als gleichsamige Antipoden auf dem Rande einer Oberstäche, und unsere allererste Obers

fläche, bie wir forschend verließen, wird und nun wieber Liefe und Mufterium, welches zu ergranden wir mit allen Kraften ftreben. Richt mabr, bas ist boch verffändlich genug?

Ja, bas ift flar, fagte ber Baron: wenn Sie aber alle Betrudtheiten ber Menschen so schön ausbeuten können, so find Sie ein höchst beglüdter Weiser.

Deffen rlihme ich mich, sagte ber Arzt. Haben Sie schon bevbachtet, wie eine kleine gläserne Stange, die spiralformig ist, wenn man sie breht und dreht, immerdar in die Hand hinein zu gehen scheint? Es ist aber natürlich gat nichts bahinter, nur Schein vom Schein; und doch schwört ber Unkundige, die Spitze milffe jetzt, und wieder jetzt aus ber Pand unten hervor kommen.

Ich habe wohl als ein Kind mit bem Dinge gefpielt, fagte ber Baron.

Fil Du loses Bieh, was sie Philosophie nennen, schrie ber Kranke.

Sehen Sie, sagte Pankraz, nun kommt er in die Bortspiele, ein sehr gutes Zeichen, daß es immer schlimmer mit ihm werden wird.

Also ein Geist bist Du, suhr ber Phantasirende fort, und ich selbst nur Kapsel, Hille, Futteral? Nein, Lügenprophet! Ich bin mehr als Du! Der Kern ist nicht das beste ber Kirsche oder des Apsels, wenn er anch im Junern stedt; hier ist die Kapsel die Hauptsache.

Er bat boch fcone Natur-Anfichten, fagte ber Dottor.

Und fo, Geift, bift Du vielmehr meine Made, fchrie Lebebrinna: Du ziehst Deine Kraft and meinem Dich umtapfelnben Wefen; ohne mich bist Du ein Schafstopf!

Er fpricht mit Berachtung von feiner eigenen unfterb-

Es ift vielmehr, erwieberte Pantrag, ein humoriftifdes

Bweigespräch, ein Bant ber Bartlichkeit zweier Berliebten, ober eine hausliche Chestands-Scene.

Richts bummeres, rief Lebebrinna, als wenn sich bas Unsterbliche mit dem Sterblichen verbinden will! Sterblich! Unsterblich! beides gleich lächerlich.

Er lachte laut auf. Mein armer Sohn, mein geliebter Eduard! flagte ber Baron; jest zweifelt er fogar an ber Unsterblicheit feiner Seele.

hat nichts zu fagen, fprach Pankraz, wir wollen fie ihm schon wieder unsterblich machen.

Hinaus muß mein Geist aus meinem Innern, schrie Ebuard, wenn ich gefund werden, wenn ich leben soll. Mir genügt an der Sternenkraft und bem Geist der Elemente, ja die eleubeste Sternschnuppe, ein Irrlicht ist mir lieber als dieser mein dummer, kindischer Geist.

himmel, wie bescheiden ift ber große Mann, sagte bie Baroneffe.

Sein Stolz wird sich auch wieder finden, antwortete Bankraz: Bescheidenheit bei solchen Charakteren ist immer nur ein Krankheits-Symptom: Unverschämtheit ist das Element der großen Männer dieses Charakters. Doch lassen wir ihn hent in Ruh, er wird hoffentlich morgen eine Krise erleben und in ein neues Stadium übergehn.

Der Auf von der sonderbaren Krankheit des ehemaligen Lebebriuma, welcher jetzt Eduard Milzwurm hieß, verbreitete sich schnell in der Stadt. Ich sehe jetzt, wie sehr ich mich geirrt habe, bemerkte Ambrosius, ein Nerveusieber könnte er nicht bekommen, wahnstunig könnte er nicht werden, wenn er der wäre, für den ich ihn gehalten habe. Der Mann geht durch harte Proben. Der Apotheker meinte, die Krankheit habe ihn aus übermäßiger Liebe zu seiner Tochter ergriffen. Seinzemann ging am solgenden Tage in Begleitung von

Ophelia und seines Alsieri in das Haus des Barons, um den seltsamen Kranken zu beobachten, auch der scharssinnige Peterling ging mit ihnen. Souard schien zu schlasen, doch hob sich seine Brust ungestüm und sein Athem röchelte. Alle setzen sich in der Nähe des Kranken nieder. Alsieri stand hinter seinem Gedieter. Jest trat der Arzt herein und alle begrüßten ihn mit Ehrsurcht, er wendete sich an die Besitzer des Hauses und sagte: Mir zu Gefallen läst es sich mein durchlauchtigster Prinz gefallen, noch einige Tage in diesen Mauern zu verweilen, denn ich kann den Kranken unmöglich verlassen, die ich ihn durch meine geheime Kunst völlig hergestellt habe. Da er aber gar kein Amüsement, auch kein Theater oder eine Kunst-Ausstellung hier sindet, so dittet er um die Erlaubniß, ein Zeuge von der Entwickelung dieser merkwürdigen Krankheit sehn zu dürfen.

O wir sind höchst beglüdt! rief die Baronesse, ich hoffe, unfer Sohn wird Ihrer Durchlaucht einige Unterhaltung gewähren, und unser geringes Haus fühlt sich sehr geehrt, bei biefer Gelegenheit einen so hohen Gast aufnehmen zu können.

Der Prinz trat mit seinem Kammerherrn Hollabrunn herein und sagte: Thut mir sehr leid, gnädige Frau, Here Baron, durch eine so betrübende Beranlassung Ihre nähere Bestanntschaft zu machen. Geht's besser mit dem Legationsrath?

Er schläft noch etwas, Durchlaucht, antwortete bie Baronesse; hätte er gewußt, daß Durchlaucht ihm eine so große Ehre zudächten, so würde er gewiß nicht so unhöstich sehn. Er wird aber gewiß gleich auswachen und sich Mühe geben, den gnädigen Herrn zu unterhalten.

Jetzt schlug Eduard seine schwarzen Augen auf. Er blickte wild umber und rief dann: Nein, es ist tein Geift, ber in mir wohnt, ein wahrer, reeller Teufel hat Besitz von

mir genommen! Der fatanische hund beengt und regiert mit feiner bollischen, verbammten Dacht alle meine Rrafte.

Berzeihen Ener Durchlaucht, sagte bie geschminkte Dame, er muß nicht wiffen, daß Sie zugegen sind, benn er rebet so grob und unhöslich. Gestern sprach er recht nachbenkliche. Sachen, die auch der Herr Leibarzt sehr lobenswürdig fand.

Habe ich es nicht gesagt, daß es so kommen würde? rief Pankraz: wenn er wirklich besessen wäre, so müßte eine förmliche Beschwörung mit ihm vorgenommen werden. — Er legte ihm die hand auf die Herzgrube, strich dann vom Haupte und den Schultern niederwärts und der Aranke wurde ruhiger. Er machte die Augen größer, richtete sich dann im Bette auf, seufzte und machte eine schmerzliche Miene. Er saste mit der Hand nach seinem Halse, als wenn er dort etwas nieder drücken wollte, und plöglich rief er mit einer ganz feinen Stimme: Kudut! Rudut!

Ach! ach! wer spricht benn ba? schrie Alfieri, fich selber vergessenb, und sprang nach bem Bette bes Kranken. Pankraz brebte sich um und sah ben Pagen scharf von der Seite mit seinen schielenden Augen an, indem er sagte: Hier kriegen wir wohl noch einen neuen Kranken zu behandeln.

Die übrigen bemerkten erst jetzt die Schönheit bes Anaben, welchen Alle vorher übersehen hatten, und ber Prinz meinte, er möchte sich gern einen folchen Jodei anschaffen, als ber Kranke noch lauter, indem er schreckhaft die Augen verdrehte, ausrief: Ruduk! liebster Kuduk! bist Du benn endlich ba?

Der Bage, ohne auf die übrigen zu achten, warf sich auf den Kranken, umarmte viesen heftig und weinte und klagte laut: Ach! mein Heimchen, mein geliebtes Heimchen! so habe ich Dich denn endlich doch, und zwar so unvermuthet wieder gefunden! O komm heraus, solge mir nach. Sie erwarten uns gewiß schon alle, und Dir wird Deine Flucht verziehen werden.

Nun raset ber hübsche Jodei anch, sagte ber Prinz. Ich bin es nicht, ber nach Kudul ruft! schrie ber Kranke in einem tiesen Ton, bas ist ein sehr fatales Bier, welches in Wittenberg gebraut wird und mir immer zu stark war. Ich will keinen Kuduk.

Ich bin Kudut, rief Alsieri wieder und rang mit dem Leibarzt, der ihn mit Gewalt vom Kranken wegziehn wollte, auf dessen Brust sich der Knabe gelegt hatte. Nein, rief der Bage, davon verstehn Sie nichts, herr Doktor mit der langen Nase, herr Unwissend: nun begreife ich es erst, was Rohrdommel neulich mit seinen räthselhasten Worten meinte. Ja, ich din schon seit lange ein Mensch, mein heimchen, gesfangen und in Dienstbarkeit gerathen, und Du bist nun gar in solch' Wesen hinein verzaubert worden.

Endlich war es Pantraz gelungen, ben Knaben empor zu reißen. Ein Wort! rief er mit einer brohenden, fast furchtbaren Geberbe, und Alsieri schrat zusammen. Der Dottor sührte den Zitternden abseits in ein Fenster und rebete ihm sehr ernsthaft zu; was er ihm sagte, tonnte man nicht hören, bloß den Ausdrud: dummer Junge! vernahmen die Uedrigen. Hierauf umarmte der Bage den häßlichen Dottor wie in der höchsten Freude zu verschiedenen Malen, dann küßte er ihm weinend die Hände, sprang noch einigemal wie unstnnig umher und entfernte sich dann, indem er sich mit einigen höslichen und sehr anständigen Verbeugungen von der Gesellschaft beurlaubte. Draußen hörte man ihn noch einigemal laut lachen und dann schnell die Treppen hinunter springen.

Bas mar bas, Dottor? fragte ber Pring.

Ein schneller Anfall von Raserei, gnäbiger herr, antwortete ber Argt, ber eben so schnell vorübergegangen ift. Das Kind ist in einer schönen Beriode, in welcher sich bie

Jugend entwidelt: wir find bann überaus reigbar, und weinen bei Monbichein und Mufit; aber in biefer fcbonen Reigbarteit find wir auch ben Ginbruden zu fehr bloß geftellt, bie unfer Gelbst gerftoren tonnen. Der Anblid biefes Rranten batte bas Kind so erschüttert, bag ber Anabe mit ber größten Saftigleit überschnappte und im Begriff ftant, in eine vielleicht unbeilbare Raferei zu verfallen. Denn in uns allen foläft bas Gelüft, ein gewisser mimischer Trieb, alles nache mabmen, mas wir vor uns febn und uns affizirt. Darum stellen fich bie Dummen in Gegenwart ber Berftanbigen oft fo kling an: und ist man nicht in fo gesetztem Alter, wie wir alle hier, und mit bauerhaftem Berftanbe begabt, fo machen wir erft, wie aus Spafi, bem Unfinnigen feine Streiche nach, bis es bann unvermerft Ernft wird. Darum babe ich bas Rind entfernt, weil es nicht ftanbbaft genug mar. - Man erlaube mir aber, bas ferne Kenster bort zu öffnen, bie Luft ift fdwill bierinnen.

Heinzemann, der sich schon um seinen Alsieri geängstigt hatte, wurde durch diese Rede wieder beruhigt; er sah jest ein, daß das Geheimnis der Feenwelt, von welchem der Dottor nichts zu wissen schien, nicht an den Tag kommen würde. Er merkte nun wohl, daß durch ein seltsames Ereignis Heimchen in den Legationsrath hineingezaubert sei, doch hielt er sich ganz still und gab nur um so mehr auf den Dottor und dessen Heilmethode Acht.

Jest weinte ber Kranke und fagte schluchzend; Entstohn ift er mir jett, entstohn! Ach! mein Kuduk! Wie lange foll wein Clend noch dauern!

Der Schwerenöther, schrie Ebuard jetzt in einem andern Ton, ist doch ganz des Teufels! Was hat er benn in meinem Leibe zu suchen? Habe ich ihn denn etwa herein invitirt? Er fiel ja wie eine Bombe in mein unschuldiges Inures, der Halunke! Entschilbigen, Durchlaucht, sagte die geschminkte Dame, seine Raserei ist heut eine unanständige, er gebraucht lauter Borte, die man in der vornehmen Gesellschaft nicht zu vernehmen giebt.

Der Pring fagte: Ich muß nur bitten, bag er fich meinetwegen nicht genirt, es könnte bem Legationsrath schaben, ein Kranker kann nicht Etikette so beobachten, wie ein Gesfunder, besonders wenn er fich ber Raferei hingiebt.

Sehr fein bemerkt, erwiederte ber Arat: man möchte überhaupt vielleicht vermuthen burfen, bag alle Etitette als eine Art Nothstall erfunden sei, um die Leute vom Rafen abzuhalten, bamit fie fich in einer anftanbigen Benirtheit bewegen, bak aber, wer einmal icon über bie Strange geichlagen, nicht mehr fo wie bie Berffandigen zu behandeln fei. Der Rafende aber ift ein erklärter Feind aller Ctikette. - Er mandte fich wieder jum Rranten, ber jest jur Abwechelung etwas mit ben Babnen fnirschte. Er strich ihn mit ben Sanden, er fuchte bas Auge bes Leibenben burch feinen Blid ju firiren, und plotlich rief Ebuard: Jest feb' ich, rudwarts ichauend, ben Teufel, ber in mir tobt, mit meinen leiblichen Augen. Er fieht ichmud genug aus, und könnte einen, ber junger mare, als ich, leicht verführen. Aber bafta! benn barin werbe ich Zeitlebens meinen Ruhm feten, baß mich die eigentliche Schönheit nicht im allerminbesten intereffirt. Dat ber Menfch fich einmal biefem ungludlichen Bange hingegeben, so ift er eigentlich schon verloren. erfahren wir burch bie Beschichte von Perifles, bas lernen wir von einigen ber beften Mebicaer. Das Schone mar von je an ber Borwand, um fich bem Säglichen zu eigen zu geben. Go icaut die Sirene, ber fleine glutäugige Tenfel aus meinem Innern mich an, und möchte mich verführen, aber — wie gefagt — ware biefer Teufel garftig, fo konnte es ihm mit einem anfgeklärten Manne, wie ich einer bin, vielleicht eher gelingen. D fehr, sehr bin ich für das häßliche eingenommen. Das häßliche ist, wenn man es im Grunde bes Tiefsinns betrachtet, eigentlich das Schöne. Denn das Schöne entsteht nur, wenn alles das von der Figur weggenommen wird, was das häßliche ausmacht, so ist denn die wahre Schönheit weit mehr ein Negatives als ein Positives.

Hübsch! fagte bie Baronesse, nun spricht unser Ebuard boch wieber einmal reine Aefthetik.

Jest wendete sich der Dottor wieder zu dem Kranken. Er bestrich ihn auf seine Weise, er faßte bessen Puls, er legte ihm die Hand auf die Herzgrube und fragte dann: Wie ist Ihnen jest?

Jest? erwiederte der Kranke: in diesem Augenblid? oder meinen Sie überhaupt die Zeit, das Jahrhundert, in welchem ich lebe? Denn jest ist eigentlich wohl nur eine unbillige und ganz moderne Abkürzung von jetzund, jetzund war vormals wieder eine Abkürzung von jetzund, jetzund, und da ständen wir denn wieder an dem verdächtigen jest, jetzo, oder gar it, wie manche Spitssprechende zu meinem unsäglichen Berdrusse statt anjetz, oder anjetzo sagen wollen: an vorgesetzt, also anjetzt, etwas unverständlich, aber im Grunde nicht übel, an der Zeit von jetzt. Denn im Jetzt, jetzo, jetzund und itzt, stedt doch wohl immer noch das Wort Beit: wie au jour d'hui: am Tage von hui, von heut.

D weh! o weh! sagte ber Leibmebitus, bieses Denten ift gefährlich, ber Grammatitus ift gewiß am allerweitesten vom Rafenben entfernt. Dem muffen wir vorbeugen.

Er ftrich ihn von neuem, und ber Blid bes Kranten nahm auch alsbald einen andern Charafter an. Er knirschte wieder mit ben Zähnen und wand und krimmte fich, und man sah, daß er große Schmerzen erbulbete. Husch! husch! schrie er bann. — Ja, ja, — jest, — sagte eine andre. Stimme. — Mein Ganglienspftem, suhr er fort, ist jest ftarter, als mein Nervenspftem, mein Wille liegt ganz gelähmt, aben ein gewisser Furor macht sich ked heraus und auf die Beine, und, wenn ich nicht irre, wird bas der rechte Moment sehn, ben ungebetenen Gaft auf immer zu verjagen. Husch!

Der Magnetiseur half nach, und nach einigen Windungen bes Kranken, indem er ganz blaß geworden war, stieß er ein fürchterliches Geschrei aus, das man wohl ein Brüllen nennen konnte. Alle waren erschroden. Da glaubten sie zu bemerken, daß ein Ding, wie ein kleiner Bogel, aus dem Munde des Besessen suhr, einige nannten es einen Sperling, andre eine Nachtigall. Das Wesen flatterte nur einen Angenblick umber, und dann zum Fenster hinaus, welches unglücklicherweise noch offen stand. Heinzemann rannte nach, die andern waren vor Erstaunen auf ihren Sigen fest gebannt. Heinzemann bildete sich ein, draußen im Garten zwei Gestalten wandeln zu sehn.

Jest legte sich ber Kranke zurud und sagte: Nun bin ich boch wenigstens von viesem Robold erlöset. Er fiel sogleich in einen tiefen Schlaf und schnarchte so laut und unsanständig, daß alle einsahen, heute würde sich aus seiner Kur nichts Lehrreiches mehr ergeben. Der Doktor gab also bas Zeichen zum Aufbruch.

Als heinzemann sich um Mitternacht in sein Bett legen wollte, nachdem er vergeblich vorher seinem Bagen nachgefragt hatte, hörte er plöplich in der Stille der Nacht ein Tänzeln seiner Füße vor seiner Thür, und Alsieri sprang, vor Freude glänzend, in das Zimmer und in seine Arme. Meister! Herr! Gebieter! rief der Kleine, ach! was din ich so unaussprechlich gläcklich! heimchen ist, da ihre Zeit um ist, von ihrer Verbannung erlöft, ihr und ihren Eltern ist

vergeben, die Eltern sind glücklich und ansgesöhnt; ber zu verständige Domgall hat sich auch zum Ziele gelegt, sie darf zurück kommen, und der eigenfinnige Endymion giebt seine Einwilligung zu meiner Verheirathung mit Heimchen.

Ich gratulire, sagte Heinzemann mit schmerzlichem Ton, so werbe ich Dich aber verlieren.

Nicht ganz, sagte Alfieri, benn ich werbe Dich manchmal besuchen, sterblicher Freund, wenn es Dir Freude macht.

Wie haft Du aber alles bies erfahren? fragte Beinge-

Alfieri tangte wieder wie unfinnig in bem kleinen Bimmer berum, und als er fast außer Athem war, fing er wieber an: Gi. Du lieber Dann! haft Du es benn nicht gefehn und gemerkt, wie ich beut bei ber franken lebernen Rapfel aans wie auker mir gerieth? Ich mertte nebmlich mein Beimchen in bem burren Rerl: fie batte mich erkannt, und rief mich. Es war ein sonderbares Bieberfebn und eine idnurrige Erkennungescene. Run wurde mir ber Doktor recht bofe, er gerrte mich bei ben Saaren, er febleppte mich bei Seit und gab fich mir ju erkennen. Und, Berr, ber bertradte Dottor ift eben niemand anbers, als unfer toller Bud, auf ben wir fo lange gehofft und geharrt haben. Er brachte mir eben alle bie Nachrichten, von ber allgemeinen Ausfohnung, ber Freude von Allen, baf Domgall meinem Beimchen verziehen habe, in Ermägung, daß es ein junges einfältiges Ding fei, und baf bie Sterblichen fie verborben hatten. Run flog fie als graue Nachtigall aus bem Saale beraus, und ich fing sie unten gleich in meinen Armen auf. Als fie mich tufte und tief aufathmete, fagte fie: Rach langer Beit alfo Rug, Luft, Simmelsluft ftatt Leber: o Rudut, bas ift eine Boune, die Du nicht faffen tannft. - Run thut es mir nur leid, bag ich Dich, meinen fo gutigen Gebieter, verlaffen muß.

Und wie schmerzlich muß es mir erft sehn? antwortete Beinzemann.

Sieh, sagte ber Kleine, ich besuche Dich noch manchmal, Sonnabends, wenn wir in Europa sind. Und meine Hochzeit will ich mit Dir, in Deiner Gesellschaft seiern, weil Du so gar ein lieber Herr und Gebieter gegen mich gewesen bist. Da hast Du meine Hand darauf, aber diesmal lasse ich ste Dir nicht, weil ich mein Heimchen taresstren muß. — Mit ben letzten Worten war er schon verschwunden.

Ubique hatte feinen tranten Freund nicht befuchen tonnen, weil er jest allein bie Berausgabe bes vortrefflichen Tageblattes beforgen mufite. Da er aber von ben Geltfamfeiten borte, Die fich bei biefer Rrantheit ereigneten, fo wollte er es nicht aufschieben, ein Zeuge berfelben zu febn. Bring intereffirte fich ebenfalls für Die Genefung feines Schützlings. Beinzemann und Beterling batten jett bas Intereffe an bem Rranten verloren, feit Beimden befreit war, und Rudut ober Alfieri fich entfernt hatte. Beterling batte ben Apotheter verföhnt und reifete feinem Reffen Linden und Elifa entgegen, Die fich in Orla schon mit einander batten trauen laffen. Ambrofius aber mar febr neugierig barauf, wie fich biefe Rrantheit entwideln wurde, und feine Tochter Ophelia mar fo gespannt auf die Erscheinungen, baf fie, fo reixbar wie fie mar, bie Stunde taum erwarten fonnte, in welcher man mit Schicklichkeit ben Rranten wieber befuchen burfte.

Als ber Prinz mit feinem Leibarzt bas Arantenhans betraten, rebete sie ber sehr betrübte Bater an, und die weinende Mutter erzählte umständlich, wie der Leibende eigentlich mit jedem Tage schlimmer würde. Als Sie sich gestern, herr Dottor, entfernt hatten, war der Arme recht vergnügt und ruhig, er war anch ganz vernünftig und sprach

wie ein Mensch, welcher vollkommen bei sich ist. Er setzte uns auseinander, wie erlöst er sich nun fühle, seit ein ihm feindliches Wesen sein Innres verlassen, das immer seiner Bernunft und seinen besseren Kräften entgegen gestrebt habe. Er sei nun erst ganz der Mann geworden, zu welchem die Natur ihn bestimmt habe. Bis dahin sei ihm vorgesommen, als werde er zu Zeiten gehemmt durch eine Natur, die etwas anderes wolle, die ihm vorläge, dies sei das Bessere und Höhere: nun aber beherrsche ihn nur ein und derselbe Wille, der nur auf das durchaus Reelle hinausgehe. Als er aber so einschlief und eine Weile geschlasen hatte, so erwachte er wieder tobend und war schlimmer als je.

Bie fo? fragte Pankraz; ist vielleicht schon die Metall-Schen bei ihm eingetreten? Bekommt er Krämpfe, wenn er etwas Glänzendes sieht? Muß man alles Eisen, Aupfer, Silber, kurz Metall, vor ihm verbergen?

Eher umgekehrt, sagte ber Baron, er will Alles an sich reißen, was nur irgend glänzt, ober was gar so wie Geld aussieht.

Das ist ein gutes Symptom, fagte ber Dottor: er will bestigen, sich arrondiren, ber sicherste Beweis, daß ihn der Teufel der Phantasterei verlassen hat. Denn das Kapitel von der Besesseit wird in unserr heutigen Psychologie ganz falsch interpretirt ober völlig misverstanden.

Wie fo? fagte ber Bring, Ihr glaubt also biefe Teufel?

Durchlaucht, erwiederte Bankraz, ich muß wohl, wenn mich Sinn, Ueberzeugung, Religion und Philosophie dazu zwingen. Haben wir denn nicht Alle aus ihm heraus etwas sprechen, mit ihm selber zanken hören? Haben wir nicht gesehn, wie etwas, das einem Bogel glich, ihm aus dem Munde suhr? War er nicht nachher beruhigt? Der Mensch benkt sich jeden Teufel als ruchlos, schwarz, ungeheuer, voll Ber-

brechen und Lafter, nur bollische Flammen athment. Richts macht es ben Satans und Satanisten fo leicht, in bie armen Menfchen überzugebn, als bag fie biefe gang falfche Bor-Rellung baben. Denn jeber von ihnen murbe fich mobl in Acht nehmen, wenn ein foldes ichwarzes Ungebener vor ibn trate. Derienige mufite boch wirflich in einer fonberbaren Stimmung febn, ber fogleich mit foldem ausgemachten Bieb genaue Befanntichaft fliften und ibm die rufigen Faufte schütteln und bruden mochte. Benn fo ein Schornfteinfeger also sagte: Ift bier tein Absteigequartier in Ibrem Junern au vermiethen? fo mufte berjenige icon borber bom Teufel befeffen fenn, ber auf folde Anfrage Die ruchlofe Beftie in fich binein liefe. D nein, meine Berehrten, weber febn alle Teufel fo aus, noch fangen fie es fo bumm an. Wollen fie einen geizig machen, fo kommt ein bescheibner Mann, mit eblem Blid und ehrbarer Geberbe, ber fagt etwa: Recht fo, mein Biebrer, Du fparft für Dich und Die Deinigen, Du bist auf die mabre Urt großmüthig: wie verächtlich ist jener leichtsinnige Berschwender! Bir sympathisiren, ruft ber werbenbe Beighals, fteigen Sie boch ju mir berein, baf wir uns naber fennen lernen. Die fclimmften Satanchen find aber jene herumvagirenden Taugenichtfe, die bie Richtigkeit, Albernbeit, bas Abgeschmackte und alle jene Thorheiten repräsentiren. bie ben armen Meufden nur ju oft verführen. Go lebt bier ein junger Mann in ber Stadt. Ulf. 3br Freund, Berr Magifter Ubique. Diefer Mann batte einen unbescholtenen Ruf, er war fleifig, forieb eine gute Sand, hatte ein mittelmäßiges Einfehn in feinen Beruf und mare ein verftanbiger Dansvater in Bufunft geworben. Go betrachtete er auch felbst sein Leben. Da giebt es aber in ber tleinsten Teufelsnace ein recht nichtsunpiges Subjett, einen luftigen Batron. mit rofenrothem Gefichtden und heitern Augen; ber Tauge-

nichts forang und banfelte immer um ben auten rechtschaffenen Ulf: D, wie fcon bift Du! flufterte er ihm ju; nun Abt bas Mannchen wieber ba und flubirt, und rechnet Zahlen infammen: ei! und bat fo viel Bhantafte, Wis, Denfchen-Tenntnift. Snaba, welch' ein grofer Dann tonnte mein Heines Alfden werben, wenn er nur wollte! herr Ulf fiebt fich um: Wer ba? Ich bin Deine Phantafie, fluftert ihm ber Reine au. Dein Benius, Dein Schutgeist; ich weiß, mas Du werth bift. Du felbst lebft in einer unschuldigen, ebel findlichen Umwiffenheit fo bin: Du barfft aber nur bie Ringerchen ausftreden, fie ein biechen in Bewegung feten, fo entquellen ihnen Sippotrenen, benn alle Dufen warten nur barauf, um Dir bienftbar entgegen ju treten. - D fteigen Gie, werther glanzender Genius, in mich binein, ruft Berr Ulf. -Der Rleine läft fic bas nicht zweimal fagen, und nun bat ber Urme einen recht bummen Teufel in feinem Leibe, eine gang nüchterne Ginbildung, er mabnt ein Boet-ju fenn und fchreibt Albernheiten und armfeliges Befen. Der Sataniste laft ibm nun feine Rub, er bichtet und bichtet, balt fich für einen Liebling ber Mufen und ift ein Berbunner ftatt Dichter geworben. Nicht mahr, Berr Ubique?

Ubique war zwar etwas verlegen, antwortete aber boch kinch einer Neinen Pause mit ziemlicher Sicherheit: Es ist nicht ohne, daß unser Freund sich etwas zu viel zutraut: aber boch kann ich nicht so ganz unbedingt der Meinung des gelehrten Herrn Doktors sehn. Bas nun Ihre Theorie in Ansehung der Teufel und Satans betrifft, so ist sie doch auch wohl noch mehr Hypothese, als eine auf unumstösliche Bahretet begründete Wisseuschaft.

Pankraz warf auffallend die Schneide ber langen Ruse nebst dem kleinen Ropf in die Höhe und fagte: Sie beleibigen mich, herr Magister. Rönnte ich Ihnen den chamaleonischen, in allen möglichen Farben schillernben, nach allen Winden sich drehenden Wetterhahn von Sataniskus zeigen, der in Ihnen wohnt, so würden Sie selber sich über die Bielseitigkeit des Kerlchens verwundern. — Doch, wir wollen das gut sehn lassen, weil es uns zu weit von unserm Thema abführt, den armen Teusel von Ledebrinna nehmlich zu kriren. — Was haben Sie an ihm bemerkt, Dame meines Herzens?

Sie find sehr giltig, sagte die Baronesse: so wie er alles Glänzende, Geld und Geldeswerth an sich reißen wollte, so war er fast noch wilthiger auf alles bedruckte Papier. Das sind französische Sachen, schrie er, die muß ich überseten! her damit! das sind die göttlichen Melodramen, die Mörderstücke, die zarten Blüthen von Raub und Brand! Ich muß wirken! Ich muß die Welt unterhalten und aufflären.

Gut! rief ber Leibarzt, sehr gute Symptome! Nun kommt es balb zum völligen Durchbruch. Er berührte ben Kranken, ber sogleich wach wurde, um nach wenigen unbebeutenden Worten, welche er sprach, in einen noch tiefern Schlaf zu fallen. Pankraz bearbeitete den Schlafenden, bis dieser rief: Arbeit her! Jett ist es an der Zeit! — Geben Sie wohl Acht allerseits, sprach der Doktor, wie gewaltig der Geift in ihm wirken wird, jett ist er im dritten Grade bes Hellsehens.

Er ließ ein Brett auf bas Bett und auf diese Feber, Dinte und Papier legen. Jest, sprach Pankraz, schiebe ich ihm dieses neue französische Drama unter die Bettdede, brüde es ihm auf die Herzgrube, er hat die Augen dicht verschossen, aber er wird sich, ohne die Blätter anzusehn, schon gut genug aus der Sache ziehen.

Raum war bas Buch bem Patienten auf bie Berggrube gelegt, als er, ohne bie Augen zu öffnen, mit unglaublicher

Schnelligkeit die Feber ergriff, sie in die Dinte tauchte und nun in fliegender Eil die Blätter, die der Doktor ihm immer hastig hinlegte, ohne anzuhalten, voll schrieb. In weniger als einer Biertelstunde war das ganze Stück übersetzt. Alle erstaunten über das Wunder. Es ist noch seltsamer, sagte Pankraz, daß, wenn er nun wieder erwacht, er vom Stück selbst und dessen Inhalt gar nichts weiß, er muß es dann erst von Neuem kennen lernen. Hier habe ich noch einen andern Wisch, so von dem französischen Zeuge, da er einmal im Zuge ist, soll er den auch noch übersetzen. Es war in noch kürzerer Zeit vollendet.

Höchft merkwürdig! fagte ber Prinz. Wir find zu Hause oft um Gesetze verlegen, ba kommt nichts zu Stande, man spricht hin und ber, und nach sechs, acht Wochen stehn wir auf bem alten Fled. Doktor, könnte er uns Gesetze wohl eben so schnell liefern? Das heißt gute und heilsame.

Durchlaucht, erwiederte Pankraz, in dem Zustande, in welchem er sich jetzt befindet, kann er alles. Geruhen Sie diese Uebersetzungen, die er, ohne das Original anzusehn, vor unsern Augen gemacht hat, zu durchblättern; es ist wahr, sie sind voll von Schnitzern und Sprachseblern, das Deutschift schlecht und der Dialog ganz ungelenk, manche Stelle hat er wohl gar nicht, oder falsch verstanden, — indessen, wenn man die Schnelligkeit bedenkt, so bleibt das Wunder doch immer dasselbe. Alles, was der Sterbliche schafft, hat seine Fehler, und so würden denn auch die Gesetze, die er Ihnen sabriciren könnte, vielleicht und sogar wahrscheinlich einigen Tadel zulassen.

Ich werbe boch mit meinem Papa barüber sprechen, sagte ber Bring, wenn er nur was bavon versteht.

Durchlaucht, erwiederte Paukraz, haben ihn schon zu Dero Legationsrath gemacht, und so gestempelt wird er im Sted's Rovellen. Al. hellsehenden Zustande gewiß die richtigen Wege sinden. Glauben Sie mir, er kann Ihnen, so, wie er da liegt, in einem Umsehn, Constitutionen aller Art, und für alle Provinzen und Reiche und Umstände machen. Mit einer Kammer, oder mit zweien, populäre, demokratische, monarchische oder oligarchische, im aristokratischen Sinn oder im liberalen, mit Repräsentanten nach Geldeswerth oder Korporationen, hierarchisch und völlig antimonarchisch, mit und ohne Sektionen, mit Inden, mit und ohne Pairs. Sektionen, Ussen, Wahlbezirke, öffentliche Ankläger, Jurh, nebst Cultur und Agriecultur, Cultus und Menschenmenge, Dreiselder-Wirthschaft und Brache, alles, alles liegt wie Würfel und durcheinander geschüttete Worte vor den Augen seines Geistes, er darf nur wie zufällig hinein greisen, und er wird immer das Richtige erwischen.

Es ift zum Erstaunen! fagte ber Prinz. — Ja wohl, fügte bie Baronesse befräftigenb hinzu.

Ophelia schien am allermeisten von Erstaunen und Bewunderung ergriffen, und zwar so sehr, daß ihr die Sprache versagte und daß sie für ihre Gefühle keine Worte sinden konnte. Sie hatte sich dem Kranken genähert und beobachtete ihn mit scharfem und prüsendem Auge. Plöylich sprang aus seiner stillen Ruhe der Hellsehende in die fürchterlichste Wuth über. Er warf sich herum, bäumte sich auf, schrie in der Raserei und entsetzte Alle so, daß sie schen vom Bette zurück traten. Was ist vorgefallen? rief Pankraz, das ist gänzlich gegen meine Rechnung und Erwartung. Er strich, um ihn zu erwecken oder zu beruhigen, aber vergeblich, das Toben des Wahnsinnigen wurde immer surchtbarer. Pankraz staunte, sah nur stillschweigend seinen Kranken an und schien selbst nicht mehr zu wissen, welch ein Mittel hier anzuwenden sehn möchte. Endlich sagte er: Es muß irgend etwas in

vie Rabe bes Kranken gekommen fenn, ein mir Unbekanntes, welches biefe ungeheure Aufregung hervor gebracht hat. Er fah nach allen Seiten um und entbedte endlich unter bem Ropftiffen ein Buch, es war ber Theil von Shakfpeare, welcher Hamlet enthielt. Ja fo! rief triumphirend Pankratius, nun erklärt sich bas gange Bunder.

Ach! bas ift mein Buch! rief Ophelia, ich muß es vorber haben fallen laffen.

Sehn Sie, mein Prinz, und meine geehrten Zuhörer, docirte der Doktor, hier sehn wir nun wieder das Erscheinen einer rein geistigen Explosion. Der Kranke kann diesen Autor nicht leiden, und mit Recht, denn er hat von je an, seit er existirt, das schlimmste Unheil in der Welt hervor gebracht. Er ist der völlige Gegensatz zu dem, was unser verehrter Kranker liebt und was unser ganzes Zeitalter zu sordern scheint: er ist der wahre Feind und Antipode aller Melodramen und Pariser Stücken, Scribe und Victor Hugo, und Dumas und bergleichen. Nun hat dieser Hamlet hier und einige andre unnütze beigebundene Sachen den Eduard ans dem Hellschen, durch die zu starke Opposition, in eine völlig entgegengesetzte Wuth geworfen. Wir müssen ihn also auch mit Büchern und Zeitschriften, die seinem Gemüthe zussagen, kalmiren, denn das Streichen will hier nichts mehr belfen.

So geschah es, und viele neue Romane und Tagesblätter wurden auf den Rasenden gepackt, unter denen sich das Mitternachtblatt und die Abendzeitung als ganz vorzüglich beruhigend erwiesen. Als er wieder besänstigt war, stellte man noch manche interessante Proben mit dem Kranken an, der wieder in den hellsehenden Zustand versallen war. Man hielt ihm das und jenes berühmte oder weniger bekannte Werk hin, und, wie man wohl Kräuter, Steine und bergleichen den Leidenden dieser Art in die Hände gegeben hat, so versuchte man es hier mit Gedichten und Geisteswerken. Wenn es der Raum gestattete, wäre es für den
psychischen Forscher, so wie für den Phystologen wie für den
Kritiker vielleicht nicht ganz unwichtig, genau anzugeden, was
sich bei jedem vorgehaltenen Werke für Wirkungen zeigten. Allein unsre Geschichtserzählung hat schon zu großen Raum
eingenommen, und wir müssen dies, so wie einige merkwürdige
Details einer spätern Ausgade vordehalten. Manzoni's promessi sposi sührten fast den vorigen schrecklichen Zustand
zurück, und van der Belde mußte wieder kalmiren: Graf
Platens Gedichte und bessen Schauspiele besonders erregten
starke gichtische Zuckungen, auch Immermanns Schriften verschlimmerten den Zustand des Kranken: dagegen waren die
Romane von Clauren oder bessen komödien von der wohlthätigsten Wirkung.

Um Abend fagte Ophelia ju ihrem Bater Ambrofius: biefer Eduard von Milgwurm tonnte mich an meinem bisberigen Geschmad irre machen. Er wird auch meinem Ibeal mit jeber Stunde abnlicher: wie ich ibn tennen lernte, ja fogar bis zu bem Augenblid, als ibn jener Beift verließ, war etwas Robes, Unbeimliches in feinem Wefen. 3ch habe nun auch beute von feiner munbersamen Stimmung, bie man wirklich eine geheiligte nennen tann, gelernt, wie ich mit Unrecht und nur im Jugendmahn bis jest biefen Shaffpeare geliebt habe. 3ch merbe mir biefe Borliebe abgewöhnen. Rur feine Art, wie er im Bellfeben fritifirte, mar etwas wunderlich. Saben Sie fich nicht auch barüber gewundert, lieber Bater? Wenn er bei Berührung folechter Schriftfteller fcauberte, schalt, ober fcbimpfte, bas mar zu begreifen. Barum er aber, wenn ihm bie Berührung wohlthätig war, mit jenem füßen Lächeln, bas ihm fo fcon ftebt, fagte: Ach! lebern! fuß lebern! und ein anbermal noch inbrünftiger: D

burchwürzte, burchblumte und verklarte Leberthumlichkeit! bas ift boch wenigstens febr fonberbar.

Liebes Kind, sagte Ambrosius, ich habe seither so viel Seltsames an mir und Andern erlebt, daß ich einsehe und behaupte: man muß nicht zu sehr grübeln, sonst wird man am Ende an allen Dingen irre. Der Man hat nun einmal eine Borliebe für das Leder, die sich in allem seinen Treiben äußert. Nach dieser Borliebe hat er seine gelehrte Gesellschaft und sich benannt, und er wollte schon, als er trank wurde, ein neues kritisches Blatt "die Gerberei" stiften. Ich, Ophelia, denke seit einiger Zeit über nichts mehr, so macht es auch mein Freund Heinzemann, und auch Beterling hat sich dazu entschlossen.

Der Apotheker war mit seinem Eidam ziemlich zufrieden, er wollte, so wie sein Freund Spener, aus der gelehrten Gesellschaft wieder scheiden, um mit seiner Tochter und ihrem Gatten in Friede leben zu können. Sie schlossen sich dem Fräulein Weiler wieder an, die in wenigen Tagen mit ihrem Bräutigam Alexander vermählt werden sollte.

Heinzemann sah in der Nacht seinen kleinen Alsiert wieder. Dieser sagte zu ihm: Wenn Du es willst, freundlicher Mann, der Du eine Zeit lang mein Herr warst, so komme ich, da ich auch meine Hochzeit an dem Tage seiere, an welchem Alexander so beglückt wird, mit meinem Bräntchen zu Dir, auch meine Schwiegereltern werden kommen, Endymion und Rosenschmelz, so wie der würdige Priesterssürst Domgall mit einigen von seinen Superintendenten; auch einige necksiche Elsen werden dabei sehn, die unsern Puck wieder abholen wollen. Wir haben dann Bollmond und Alexander wird im Gartensaal eine Tasel anrichten lassen. Sorge Du, daß ein kleiner Tisch draußen, unmittelbar vor der Thüre, gedeckt wird, für viele, dann kommen

wir und sind alle lustig. Aber vorher mußt Du aus diesent Fläschchen, bas ich Dir hier gebe, jedem in sein Getränke einige Tropsen gießen, damit sie uns sehn und nachher auch Alles wieder vergessen und sich einbilden, Alles sei nur ein närrischer Traum gewesen.

Beinzemann versprach, Alles fo einzurichten. Der Baron Milgwurm und feine Sattin ichienen mit bem Erfolg ber Rrankheit, ber Behandlung bes Arztes, fo wie ben beobachtenben Befuchern nicht gang gufrieben. Gie hatten es lieber gefehn, wenn sich ber Bring allein und ohne weitere Beugen bei ihnen eingefunden hatte: und ber Baron mar vorzüglich verstimmt, benn er meinte, im Grunde fei es gottlos, einen Kranten in eine folche hellsebenbe Stimmung an verseten, in welcher er burch Wanbe ichauen ober Beifter erbliden, auch bie Bebeimniffe bes Bemuthes anderer ben Ungeweihten verratben konne. Man batte baber ben Rranten. ber ziemlich wohl war, in sein voriges Quartier geführt und war ber Meinung, biefe Beranberung murbe bie Besuchenben aurud balten. Obgleich aber bas uralte Baus mit feinem großen Garten entfernter lag, fo tam boch gur beftimmten Stunde nicht nur ber Bring mit feiner Begleitung, sonbern auch Beinzemann und Beterling fanben fich ein, Ambrofius mit feiner Tochter, ber Apotheter nebft Glifa und ihrem Lieutnant, ber Synditus Spener und ber Senator Willig. so baft im Krantenzimmer mehr Zuschauer als jemals umber Rur Ubique mar ausgeblieben, welcher fürchtete. faken. wieber Sottifen vom groben Doltor boren ju muffen.

Dieser eröffnete die Sitzung, indem er sagte: Hente, neugierige, erbauliche und wahrheitsorschende Zuschaner, Durchlaucht, Abel, Bürgerstand, hent wird der letzte Tag der Anr sehn und der Kranke ohne Zweifel genesen, wenn, wie ich hoffe, die Bisson eintritt.

Der Kranke nickte ihm freundlich entgegen, der heut sich außer dem Bette befand und behaglich in einem gepolsterten Armstuhl saß. Der Doktor zog seine magischen Stricke und der Kranke schlief nach kurzer Zeit ein. Bald verklärte sich sein Antlit, er lachte, und da alles gespannt war und der Arzt mit Streichen fortsuhr, sang er plötzlich mit klarer Stimme:

In Leipzig war ein Mann, In Leipzig war ein leberner Mann, Hopfa leberner Mann, In Leipzig war ein Mann.

Der streichende Finger bes Doktors hielt inne, er sah mit großer Zufriedenheit umher und sagte: Habe ich es nicht gewußt? Nun fingt unser lieber Patient jenen alten National-Hymnus, den jeder ächte Deutsche kennt, und auch wohl einmal, in der Jugend wenigstens, gesungen hat.

Sie tommen, fie tommen, bie großen Beroen, fagte Lebebrinna. Seht ihr fie nicht? fie ftebn an ben Banben umber. Raum hatte Berrmann fein Deutschland vom Romerioche befreit, fo forgten eble Batrioten bafür, baf ber neue Auffchwung nicht zu weit gehn möchte. Rechtschaffen warb, bes allgemeinen Beften wegen, bem guten Berrmann bas Leben verbittert. Daburch erhalt fich beutsche Ratur und Art und Beife. Das Mittelmäßige, Bhilifterhafte, bas berrlich Leberne muß immer, immer wieder in feine Burbe eingesett und vor Berfolgung und Berkennung gesichert werben. War es benn nach bem großen Befreiungetampfe gegen Rapoleon anders? Damals ichien alle gute und icone Mittelmäßigkeit unterzugebn, und wie schnell bat fie fich mit bem feichten Geschwät und allen Dubmen, Bafen und Rlatidfcweftern wieber erhoben! So faß in allen Zeiten ber nuchterne, vortreffliche, mäßig bentenbe, langweilig bichtenbe, mußig schwatenbe, mäßig klatschenbe große Leberne auf seinem lebernen Thron, und nicht in Leipzig allein, in allen beutschen Sauen regierte er und fand feine Berehrer. Aber warum nennt uns bas verehrungswürdige Nationallied Leivzig voraugemeife? Bier mar icon langft burch bie Universität. burch bie Buchermeffe viel, febr viel geschehn, aber boch schwebte jener uralte National-Gefang noch gleichsam unbefiebert umber. Als nun aber endlich wirklich in Leipzig unfer großer Gottsched regierte, ba ging bie Brophezeiung ber alten Sangweise in Erfüllung. Da kommt er herein, unser Beros, unfer Schutbatron, unfer Gottideb, ber groke Leberne. D konnte ich, Berrlicher, in beine geweihten Fufftapfen treten. Er nicht mir ju, und Buberftaub fliegt aus feiner mächtigen Berude. Aber ich foll fo viel lernen, als er, ich foll mich eben fo bemüben, fo viel Deutsch miffen, Die alten Gefange lefen und eigenhändig abschreiben: - nein, Groffer, bas tann ich nicht, bas will ich nicht. Jebes Sätulum bat feine eigenthümliche Lebergröße. Und fo bas unfre. Du haft viel übersett, aber nicht so fonell als wir. Du warft, tros beiner ungeheuren Mittelmäfigfeit, Bebant. Ja, Beifer, bu wurdest auch mit Recht ber lange beutsche Michel genannt, und ein anderes Bolkslied hat wieder bich verewigt. -Eduard fang:

Gestern Abend mar Better Michel ba u. f. w.

— Ja wohl wollen und muffen wir bafür forgen, daß biefer Better Michel unter uns bleibe, benn er schützt und erhalt unsern beutschen Charafter. —

Alle sahen sich um, sie nahmen aber nichts wahr, als bie leeren Banbe. Nur ber Dottor behauptete, Alles zu sehn, und bat ben Prinzen und Hollabrunn, die Füße etwas zurüdzuziehen, damit der große, etwas ungeschlachte Gottsched ihnen nicht auf die Zehen treten möge.

Sollte jest nicht die gelegene Zeit sehn, sing der Doktor an, den Kranken nach der Muhme Brigitte und ihrem Testamente zu fragen, da Ihr seht, daß unser Freund Alles weiß.

Wozu ihn noch länger qualen? fragte ber Baron. Der Arzt ftrich aber schon, ohne von biesem Einspruch irgend Notiz zu nehmen, legte die Hand auf die Herzgrube bes Kranten und fragte: Ift ber große Deutsche, ber leberne lange Michel und Better Michel genannt, wieder fortgegangen?

Ja.

Wollen Sie sich bemühen, an eine gewiffe alte Frau, Brigitte, zu benten, und diese in Ihre Imagination hervor zu rufen?

Herzlich gern.

Nun?

Sacht, ich seh schon wie in der Dämmerung und in Nebel ein solches altes Weibsen. Sie hat nur wenige graue Haare, die sie unter ihrem Kopftuch zurück gebunden trägt. Ihr Gesicht ist runzlicht. Sie winkt mir. Sie scheint zu fragen. Sie deutet mit dem Finger, daß sie die Frage, die ich im Innern thue, noch nicht ganz verstehe. D ho! sie lacht mich aus.

Frage, sagte Pankraz sehr feierlich, wo die Geldsummen sind, die ihr Testament nennt, und die kein Mensch gefunden hat.

Gleich! rief Eduard. — Sie will nicht bekennen, fie schüttelt mit bem Ropf.

Der Arzt ftrich noch eifriger. Der Kranke zuckte: Halt! rief er, jetzt fagt sie mir, daß eine Schrift von ihr unbeachtet und nicht gefunden in der Plunderkammer biefes Sauses liege.

Es giebt teine Blundertammer bier, rief ber Baron.

Doch! sagte ber Krante, halb erwacht: es ift ein großer wüffer Saal, in bem alte Möbeln stehn und abgelegtes Hausgerathe, wenn man hier über ben Gang geht, ift es gleich bas erste große Zimmer.

Und wo ist biese Anweisung, ober bas lette gultige Testament? fragte ber Arzt.

Ein langes Stillschweigen. Der Geist ift eigensinnig, sagte Eduard, er will nicht gestehn und lacht wie schadenfroh und versinstert sich in seinem Nebel. Jest schüttelt bas Gespenst mit bem Kopf und verschwindet ganz.

ho ho! rief ber Dottor, bas unglüdselige Gespenst will uns gleichsam jum Besten haben, aber barin soll es sich irren. Folgen Sie mir alle, meine Herrschaften, zur sogenannten Pluber= ober Plunberkammer, und Sie werben sehn, wie ich auch ben Eigensinn solcher kleinen Geister, solcher Frau Basen besiege.

Er ging voran und alle folgten ihm nach. Schon auf bem Gange machte er seine Borbereitungen, und als man das alte, dumpke, weite und trübe Zimmer aufgeschlossen hatte, sah er sich mit seinen Neinen Augen nach allen Seiten um, er hielt zwischen den Fingerspitzen einen feinen seidenen Faden, an welchem ein goldner Ring befestigt war. Merken Sie, Berehrteste, dieser feine Pendul wird mir Alles zeigen, was ich zu wünschen wisse und was das eigenstnnige Gespenst, welches schon im Leben eine eigensinnige alte Frau gewesen sehn muß, uns verschweigen will.

Er ging behutsam und forschend voraus, indem ber Pendul nach einer gewissen Richtung schwang, bald schneller, bald langsamer. So wie ich meinen Willen sigtre, und recht ftart meinen Willen will, sagte er, nehmlich das verloren gegangene Papier sinden, welches der Drache, oder, ich bitte um Bergebung, die alte Muhme verstedt hat, so zeigt mir

ber Ring an, wo es liegt, falls es in dieser alten Rumpel-kammer ist. Er war bis an die hintere Wand gerathen, wo der wahrsagende Pendul plöplich stille stand. Was ist das? rief er aus: der Faden zittert mir zwischen den Fingern, und zeigt doch nach keiner Weltgegend mehr. Aha! willst du hinauf? Sonderbar! hinauf! D eine Leiter, eine hohe Leiter, die hier bis zur Decke reicht.

Ein Diener wurde gerufen, welcher fortgeschicht murbe. und bald nachher eine grofe Gartenleiter mühfam burch bie Thur berein folepote. Man legte bie hohe fcwantenbe Leiter an, und ber munderthätige Dottor fletterte ichnell und bebenbe wie ein Randen bie knarrenben Sproffen hinauf. Als er gang oben mar, beugte er fich jurud, lief feinen Benbul wieber schwingen und arbeiten, ftredte bann bie Sand aus; und jog gang oben, bon bem flaubbebedten Sime, ber um bie Dede herum lief, und in Gips geformt, wohl einen halben Schuh fich ausbehnte, eine versiegelte Lage von Blattern berab. Noch eiliger, als er hinauf gekommen mar, Kletterte er wieder jurud, und als er unten mar, übergab er bas Batet bem Lieutenant Linden, an welchen es gerichtet mar. Es mar ein neues, lettes Testament ber Alten, in welchem fie bem Offizier, obgleich er ihr nur weitläuftig verwandt war, alle jene Rapitalien vermachte, nach welchen ichon vor Jahren ber Bürgermeister Beinzemann vergeblich geforfcht hatte. Die Erblafferin fügte bingu, bag Beingemann, ber nabere Better, ichon reich genug fei, bag fie aber burch Dieses Bermächtnif einen jungen Menschen, ber ihr, ba fie ibn tennen gelernt, febr mohl gefallen babe, gludlich machen wolle. - Am Schluft fant fich auch eine Nachweifung, wo man biefe verlornen Gelber finden wurbe. 3m Garten mar ein ausgetrodneter verschütteter Brunnen, aus beffen Münbung jest Rofenbuiche beraus muchfen. In biefem Brunnen war zwanzig Fuß tief eine eiferne Truhe verfentt, welche jene Kapitalien enthielt.

Heinzemann, ob er gleich verlor, wünschte bem Offizier mit bem redlichsten Herzen Glück, dieser war sehr erfreut und umarmte seinen Schwiegervater noch breister und herzelicher, als er es dis jett gewagt hatte. Der Apotheler fühlte von diesem Augenblick gegen seinen Sidam eine stärkere Liebe, die mit einer Art von Ehrfurcht gemischt war.

Da wir nun einmal so weit find, sagte ber Arzt Bantrag, sollte es vermittelft biefes Benbuls nicht auch vielleicht möglich sehn, ben verschollenen Leberer zu entbeden.

Leberer? rief ber Baron Milzwurm, welcher Gebante! Soll er etwa auch oben wo auf bem Gestinfe liegen, ober in einem von biefen Schränken steden?

Man kann es ja eben nicht wissen, sagte Paukraz, und um es zu erforschen, ist solch Ringelchen recht nützlich. — Er ging feierlich herum, und ließ den Pendul schwingen: endlich wendete er sich zu den Begleitern, die ihm gefolgt waren, und nicht lange, so schnippte der kleine Ring mit großer Schnelligkeit an die Nase des Herrn von Milzwurm.

Ich freue mich, Ihre Befanntschaft zu machen, herr Leberer, sagte ber schabenfrohe Dottor, indem er fich tief verbeugte.

Wie? Leberer? riefen alle mit Erstannen, am lautesten aber ber ehemalige Lebebrinna, welcher auch ganz gesund, wie es schien, ber Gefellschaft gefolgt war.

Ja, meine herren, rief Pantraz laut, mein Ring tann nicht täuschen: gestehen Sie es nur ein, herr Leberer, warum wollen Sie auch so lange zaubern. Ist Leberer nicht ein hübscher Rame? Mehrere achtungswürdige deutsche Gelehrte haben ihn geführt, einige ausgezeichnete Musiker sind so genannt worden.

Ambrosius machte sich gleich herbei, nahm ben ganz Bestürzten beiseit, ber ansangs vor Berwirrung kein Wort hervor bringen konnte. Sie verglichen sich, mit Hülfe Alexanders ward nachher in weniger Zeit ber Prozes geschlichtet, und alles angeordnet, ohne daß großes Aufsehn erregt wurde.

ĸ

7

Der Offizier war ein reicher Mann geworden, Elisa war mit ihm glücklich, und der Apotheker jest ganz zufrieden. Ophelia verhehlte ihre Liebe zu Eduard nicht mehr, und er kam ihr mit Dankbarkeit entgegen, und der Bater Ambrofius wußte nicht, ob er darüber erfreut sehn sollte oder nicht. Die Baronesse war ansangs sehr ungehalten, daß ihr Gemahl der verschollene berüchtigte Lederer, ein bürgerliches Kind aus dem kleinen Ensisheim sehn sollte, und der grausame Sduard schien auch keinen großen Werth mehr auf diese Kindessindung oder Adoption zu legen. Doch ward alles ausgeglichen, denn die Familie kauste nachher den Abel, und nannte sich, vielleicht um die sonderdare Begebenheit im Andenken zu ershalten, Ledebrinna.

#### 3weite Scene.

### Bochzeitfeft, heitrer Abenb.

Alles war zum abendlichen Feste im Gartensaal und Garten der Frau von Svelmuth zubereitet worden. Heinzemann, der, wie die meisten Besannten und Besreundeten, eingeladen war, hatte mit Vorsicht, so viel er konnte, alles eingeleitet, und sein ehemaliger Diener Alsieri war noch einmal zu ihm gekommen, ihm Anweisung zu geben.

Der glüdliche Alexander faß bei feiner schönen Brant im hellerleuchteten Saal, beffen große Flügelthüren nach bem

Garten zu weit geöffnet waren. Der Prinz und seine Begleiter waren zugegen, Heinzemann, Peterling, Elisa und Lieutenant Linden, der Apotheker aber war bei Ambrosius, der an demselben Abend die Hochzeit seiner Tochter mit dem Herrn von Ledebrinna feierte, zu der auch Spener, Ubique und Ulf geladen waren.

Man hatte bie Einrichtung getroffen, bag im Gartenfaal alle Gafte ihr Angesicht bem Garten zukehrten, ber Bollmond stand ihnen hell und klar über ben grünen Berg emporschwebend gegenüber.

Man wunderte sich, daß man braußen im Freien kleine Tische gedeckt sah, mit Lampen und Lichtern erleuchtet. Sah man hinaus, so war es, als hätte man bort in schöner warmer Herbstnacht die Lichter angezündet, um den strahlenden Bollmond zu verspotten, ober um es ihm nachzumachen, und die große Scheibe des Mondes sah herunter, als wenn sie diese Erleuchtung der kleinen Tische belächelte.

Gegen Ende des Mahls wurde der Wein gegeben, welchen Heinzemann aus der Flasche des Elfen gewürzt hatte. Alle wurden fröhlicher und fühlten sich begeistert. Plötlich sahen sie, wie das Gras draußen, die Gebüsche lebendig wurden, in den Blumen wühlte und zuckte es, und kleine Flammen gaukelten und schlängelten sich auf dem grünen Plan, der vor dem Saale sich ausdehnte. Alle staunten noch dieses unerwartete Schauspiel an, als sich aus dem glänzenden Geminmel kleine Figuren entwickelten, die sich paarweise zu den Tischen draußen begaben. Boran ging Heimchen, im schimmernden Brautschmuck, von einer Freundin geführt, Alsieri oder Kuckut, setzt in seiner Elfengestalt, ging am Arm seines befreundeten Rohrdommel, dann folgte der uralte Endymion, der an einer Krücke hinkte, und den seine Frau, die schöne Rosenschmelz, mit der Hand unterstützte. Domgall

tam bann mit einigen Priestern, die Alten hatten kleine runde Kindergesichtchen, die aber vom Denken und Regieren ziemlich blaß waren, sie trugen lange, silberweiße Bärte, was sich ziemlich possierlich ausnahm. Noch folgten allerhand Gestalten, schöne, seltsame, größere und kleinere, und alle setzen sich heiter und froh um die Tische, welche für sie gedeckt waren.

Nachbem bie menschlichen Gafte bes Anblids etwas mehr gewohnt waren, standen sie auf und gingen zu ber heitern phantastischen Gesellschaft hinaus.

Man bob im Saale bie Tafel auf, und alle waren jest auf bem tleinen grunen Blan, um bie tleinen phantaftischen Fremdlinge mehr in ber Rabe zu betrachten. Die Rleinenerhoben fich ebenfalls, und man begrufte fich gegenseitig mit vielen Reverenzen. Domgall und seine Priesterschaft beobachteten eine gewiffe feierliche Burbe, Die ihnen febr gut ftanb. Endymion bupfte noch recht bebenbe an feiner Rrude umber, und im Mondichein, für ben er eigentlich besonders eingerichtet mar, fcbien aus feinem alten Gesicht noch einige Jugendlichkeit hervor, Die jungen Elfen begannen ihre munberlichen Tange, und nicht lange, fo hatten bie phantafteberaufchten Sterblichen gang vergeffen, wer und wo fie waren. Jeber schwatte mit bem, ber ihm nabe war, man erzählte einander, über die possierlichen Gestalten murbe gelacht, und selbst ber ehrwürdige Domgall nahm es nicht übel, als ber Pring ibn an feinem filberweißen Bart gupfte, um fich zu überzeugen, bag er auch wirklich an bem Kinbergesichtchen feft gewachsen fei. Als man erfuhr, ber mit ber Rrude fei ber weltbefannte Endymion, ben alle ichon aus ihren Rinderbüchern tennen gelernt batten, mar bas Erstaunen allgemein. Ja, meine herren, fagte ber Greis, indem er feine Rrude schwang und im Rreise muthig umber schaute, ich soll in

23 \*

meiner Jugend außerordentlich schön gewesen sehn, beswegen wurde ich auch durch Bermittlung meiner Gemahlin Rosenschmelz, welche die Gelehrten mit der Diana ohne Noth verwechselt haben, unter diese kleinen Götter aufgenommen. Eigentlich, meine Freunde, nenne ich mich einen Schlaskünstler, und ich wollte es unternehmen, wenn eine Subskription zu Stande käme, welche die Kosten beckte, ohne Anstrengung hinter einander siebenhundert Jahre zu schlasen. — Alle lachten laut. — Ia so, sagte Endymion, ich vergesse, daß ich zu kurzledigen Sterblichen spreche, von denen keiner es beobachten könnte, wie ich meine Leistung ohne Anstos durchführen würde.

Rosenschmelz brobte ihm mit bem Finger und sah etwas ernst aus. Sei ruhig, Schatz, sagte ber Alte freundlich, wir wollen nicht wieber über biesen Gegenstand in unfre alten ehelichen Zwiste verfallen.

Jest machte fich Bankrag bervor und nahm bie Braut. Beimden, bei ber iconen Sand. Bift Du benn recht frob, Liebchen? fagte er fcmungelnb. - Gewif! Und man tounte ihre Freude in ihren Augen lefen. — Aber warum babt ihr benn ben tollen Bud nicht mitgebracht? - Alle lachten lant, und einige fangen unverständliche Lieber in einer fremben Sprache. - Nicht mahr, Durchlaucht, fagte ber Leibargt, gegen ben Bringen gewendet, achtes Bigeunervolf? Der Bring lachte ebenfalls, und brebte fich malgend mit einigen Elfen berum, Die in possierlicher Gestalt erschienen waren. Dit einem male fagte Bud: Durchlaucht! Bring! Durchlaucht! -Bas wollt Ihr, Dottor, antworte ber Aurft, es frappirt mich febr, bag 3hr mit einer gang andern Stimme rebet, auch etwas zu vertraut mit mir thut. - Bas? fchrie Banfrag auf, und frachzte wie ein Rabe: 3hr? 3hr? Dan nennt mich 3hr? Bas foll bas beigen auf Deutsch? -

Soll heißen, flotterte ber Prinz, daß ich so was in Ungnaden empfinde, und daß ich mich verdrüßlich fühle, so lustig ich auch bin, denn alles muß in diesem Leben sein Maaß und Ziel haben.

Raffirt mich, Mann! schrie ber Arzt, und feine Stimme wurde immer widerlicher, gebt mir meinen Abschied! 3ch will nicht mehr Euer Hausnarr fenn.

Hollabrunn! rief ber Fürst entruftet ans, schreiben Sie ihm noch heute feinen Abschied, und er kann Ihnen bann sein Diplom gurud geben.

Bantrag lachte freudig, und budte fich aus Dantbarteit bis auf ben Boben. Berbammt! rief er bann gornig, ba habe ich mir im Reverens die gange Nafe abgebrochen, als wenn's ein Mobrrüben - Schnitt mare. Er erbob fich und fab fich mit bem Geficht eines Bavageis ichnatternt im Rreife um; wie alle ihn anftarrten, schüttelte er fich, bie Rleiber fielen ihm ab, und in bemfelben Angenblid wuchs ein buntes Bogel-Befieder aus ibm beraus. Die jungen Elfen jubelten. lachten und tangten wie rafend um Bud in hundert Benbungen und Sprüngen berum. Domgall erhob ben Kinger und rief: Ordnung! Rinder! Ordnung! Bas muffen bie Sterblichen bon une benten! Bud ichwang ale großer Bogel feine bunten Schwingen, und frabte und fang. Bloblich fiel, wie eine -Maste, ber Bapageien-Ropf von ihm herunter, und ein kleines runglichtes Geficht, mit gang ichwargem Bart, lächelte ichallhaft ben Bringen und bie übrigen an. Er war zum possierlichen 3merge geworben. Lebt wohl! fangen, ichrieen, flufterten und piepten alle Reen und Elfen burcheinander, murben flein und immer kleiner, und flogen ploplich wie die Feuerwitrmden burch die Nacht babin. Ordnung! borte man noch mit verhallender Stimme ben ordnungliebenden Domgall rufen.

Jest slitterte es wie ein schwaches Nordlicht bem glangenben Monde vorüber. Ein lichtenber Streif zog sich am himmel bin, und wie die letten Funten ber Raketen, ober wie ein Buschel Sternschnuppen sant ber fliegende Lichtstrom am fernen Horizonte nieber.

Meine Theorie von ben Sternschnuppen hat sich boch sehr bestätigt, sagte Beinzemann. Der Bring sagte gahnend: Habe heut zu viel getrunken, qualt ben Menschen nachher nur die Phantaste.

Biele hatten vergessen, was sie gesehen hatten; viele meinten, es sei ein Traum, andere, sie seien berauscht gewesen, aber keinem, als dem eingeweihten Heinzemann, blieb eine deutliche Erinnerung dieses sonderbaren Abends.

#### Dritte Scene.

## Lebebrinna's Bermählung,

An bemfelben Abend feierte Lebebrinna feine Hochzeit mit der ganz genefenen Ophelia. Ubique, Ulf und noch einige Freunde waren im Haufe best Legationsruthes und feiner Gemahlin zugegen.

Als fich alle entfernt hatten, und Lebebrinna und Ophelia allein im Schlafzimmer waren, fagte er: Fühlst Du Dich glucklich, Geliebteste?

Unaussprechlich, antwortete fle; und boch brudt mich eine Schuld, eine Stinde, die ich Dir bekennen muß.

Belde?

haft Du die Räuber von Schiller gelefen? Ja, mein Engel, aber ich liebe bas Bedicht nicht.

3m vierten Att, fagte fie gartlich, ift meine Empfindungemeise gang genau beidrieben. Gie liebte ihren Rarl, und hatte ihm ewige Treue gelobt, ba wird ihr Berg verlodt, Amalie fieht ben Rarl, ben fie gestorben mabnt, in einer anbern Gestalt: Er ift berfelbe, aber fie muß fich boch ber Untreue anklagen. So ift es mir. D verehrter, großer Mann, ben ich anbete. Du bift nicht meine erfte Liebe, bies arme Berg mar icon einmal entzündet, gang, gang einem göttlichen Gegenstande babin gegeben. Du bift ibm abnlich. bift ibm mit jeber Stunde ahnlicher geworden, wie Amalie ja auch ben Fremben ihrem Ratl ahnlich fand: aber Du bift nicht Er! - D in unferm Gartden fant bas Bilb. ich nannte es Abonis, es rubrte von meinem Bater ber, ber ein großer Rünftler ift. 3hm, bem einzigen, fcmarmte ich, lebte ich. Ja. Dies mufte ich Dir gestehn, weil ich Dich ungusspreche lich liebe, und Du wirft mich barum nicht geringer achten.

Mit einem burchdringenden Blide fah er ste mit seinen schwarzen Augen an, er faßte sie zärtlich in die Arme und stüfterte ihr zu: Dir, der Liebenden, sei es gestanden, das große, schöne Geheimniß, Du brauchst Deiner ersten Liebe nicht untreu zu werden, edles, bestes Herz, ich bin daffelbe Bild, ich bin jener Abonis, oder Robin Hood.

Sie fanten sich in die Arme, ihr Glud war überschwenglich, aber auch unaussprechlich, und bei solchen Erstennungen der Seelen muß der Dichter seinen Griffel niederslegen.

# Epilog.

So waren alle glücklich, auch ber Bater Ambrosius, ber bas schöne Geheimniß später erfuhr; und dem Sohne gern vergab, obgleich er sich früher undankbar gegen ihn betragen hatte.

Die gelehrte Gesellschaft dauerte fort und wirkte. Ihre Kraft war unverwühllich. — Die Kinder Lebebrinna's traten in die Fußstapsen des Baters, und wirkten wie er. Ob hier die Ehromologie nicht widerspricht? Ophelia mußte ihren phantastischen Namen ablegen, und nicht mehr Shatspeare und Schiller lesen, sondern nur jene Dichter, die die Ledernen anerkannten.

Weber die Regel des Artstoteles, noch irgend eine bis jest bekannt gewordene Regel paßt auf eine Rovellen-phantastische Kombbie.







1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

je.

ķ

